





Bavar. 2461

Teyfried

## Statistische Nachrichten

über

die ehemaligen

## geistlichen Stifte

Augsburg, Bamberg, Costanz, Eichstätt, Freisingen, Passau, Regensburg, Salzburg und Würzburg,

nebst einer

historisch - politischen Uebersicht

der

gesamten säcularisirten

## teutschen Kirchen - Staaten,

ein nachgelassenes Werk

von

Ios. El. v. Seyfried, Consulenten der baierischen Landschaft;

> herausgegeben und

mit einer kurzen Nachricht über die Lebensumstände des Verfassers begleitet

VOR

Ioh. Christ. Freiherrn v. Aretin, kurbaierischem General - Landes - Direktions - Rathe, und Aufseher der Münchner National - und Hof - Bibliothek.

Landshut.

bei Philipp Krüll, Universitätsbuchhändler.

1804.

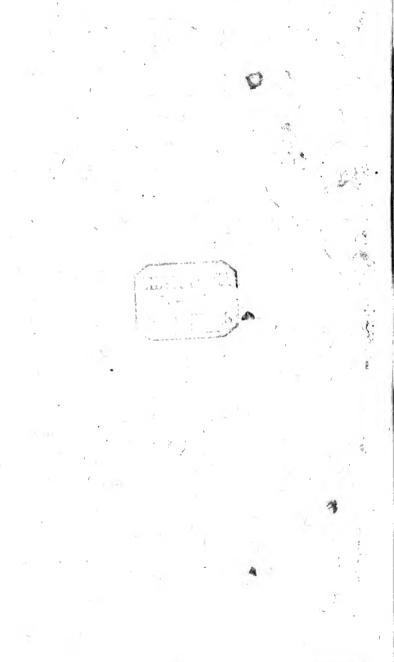

## Vorrede des Herausgebers.

Die von Seyfriedischen Erben haben mich erfucht, zu dem gegenwärtigen Buche, welches der Versasser ganz ausgearbeitet hinterlassen hat, und wovon bei seinen Lebenszeiten schon mehr als die Hülste abgedruckt war, eine Vorrede zu schreiben.

Da sich der Verfasser selbst über die Absicht dieses Werkes in der Einleitung und in den darauf solgenden Bemerkungen über die Kirchen- und Staatskalender hinlänglich erklärt hat; so halte ich es für überslüssig, hierüber etwas beizusügen, und glaube am besten zu thun, wenn ich den Lesern anstatt der Vorrede einen kurzen Entwurf\*) von den Lebensuma

<sup>\*)</sup> Meine durch doppelte Berufsgeschäfte sehr beschränkte Zeit erlaubte mir nicht, über die merkwürdige Bildungsgeschichte, und über die

ständen des Verstorbenen mittheile, der unter den historischen Schriftstellern Deutschlands immer einen bedeutenden Rang behaupten wird, und, wenn ihn nicht ein frühzeitiger Tod den Wissenschaften entrissen hätte, zuverlässig in der ersten Reihe deutscher Geschichtsforscher geglänzt haben würde.

Joseph Elias von Seyfried wurde den 23. Febr. 1760. zu Straubing in Nieder-Baiern gebohren, wo sein Vater bürgerlicher Schuhmacher war.

Seine früheren Studien vollbrachte er theils an diesem Orte, theils zu München, und widmete sich dann der Theologie. Aber bald wurde sein emporstrebender Geist dieses Studiums überdrüffig, und er bezog die Universität Ingolstadt, wo er sich auf die Rechtswissenschaft verlegte. Am 20. Jun. 1782. erhielt er daselbst die Licentiaten - Würde. Bei dieser Gelegenheit schrieb er die: Dissertatio de comeciis in Bava-

ria

vortreslichen Eigenschaften des sel. v. Seyfried so weitläufig zu werden, als ich es gewünscht hätte, um das Andenken meines verstorbenen Freundes lebhafter zu ehren, und um das Lehrreiche damit zu verbinden, was man in solchen Aussätzen zu suchen berechtigt ist.

ria (Ingolstadii 1782. 4.), die noch iezt das beste ist, was man über diesen Gegenstand besizt, und daher einer neuen Auslage entgegen sieht.

Diese Abhandlung, der seltne Fleis ihres Versasser, und seine eigne Art, einen Stoff aufzusasser, und zu behandeln, erwarben ihm bald die Achtung des Prosessors Weishaupt in einem vorzüglichen Grade, und dieser trug durch freundschaftliche Aufmunterung vieles dazu bei, Seyfried's Genie noch mehr zu wecken.

Nachdem Seyfried seine juridischen Studien vollendet hatte, begab er sich, aus einer damals noch seltnen Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Verbindung kameralistischer Kenntnisse mit den juridischen, nach Kaiserslautern in die Rheinpfalz, wo er über ein halbes Jahr lang den Kameralwissenschaften oblag, und unter andern die Bekanntschaft eines lange in Nordamerika gewesenen reformirten Pfarrers machte, die auf seine politische Denkungsart einen entscheidenden Einstus hatte.

Nach seiner Zurückkunft wurde er nach vorgängiger Prufung, bei welcher er das eminenteste Zeugniss erhielt, am 28. April 1783.

zu zu

zu München als Hofgerichts - Advokat angestellt.

Drei Jahre lang bekleidete er diese Stelle mit ausgezeichnetem Eiser und mit einer dem grössten Theile der Advokaten unbekaunten Gewissenhaftigkeit.

Das unangenehme Gefühl, sich von Manchem so wie der große Hausen seiner Klasse es verdiente, beurtheilen lassen zu müssen, und so viele seiner unwürdige Standesgenossen um sich zu sehen, bewog ihn, ungeachtet seines sehr ansehnlichen Erwerbs, diesem Stande zu entsagen. Er vertauschte daher am 19. Mai 1786. seine Advocatie gegen die Stelle eines Churfürstl. Landrichters, Kastners, und Hauptmautners zu Kennat in der obern Pfalz.

Die bald darauf eingetretene französische Revolution, deren nothwendigen Ausbruch er schon einige Zeit vorhersah, führte ihn mit neuer Gewalt zu seinem Lieblingsstudium, der Geschichte der Menschheit, zurück. Um sich diesem ganz widmen zu können, war eine ruhigere Stelle für ihn nöthig, die ihm mehr Zeit für seine historische Forschungen übrig liess.

Er cedirte also den Landrichters- und Kastners-Dienst dem Commercien-Rath v. Dufresne und zog wieder in die Hauptstadt.

Hier wurde er den 17 Mai 1791. als Confulent der baierischen gemeinen Landschaft angestellet. In diesem Amt sand er die Musse, die er sich für seine gelehrten Nebenarbeiten längst gewünscht hatte, und da er ganz entschlossen war, dabei sich zu sixiren, suchte er nun auch häusliches Glück zu erwerben. Er verehelichte sich am 3. Mai 1794. mit Fräulein Therese von Barth, einer Tochter des hiessigen Burgermeisters und Landschaftsverordneten v. Barth aus einem alten Münchner Patrizier-Geschlechte.

Seine Verdienste blieben der Regierung, wenn er auch nicht mehr unmittelbar in ihren Diensten stand, nicht unbekannt. Er wurde von derselben nicht nur in den Adelstand erhoben; sondern erhielt auch von ihr einige Aufträge, die ihr großes Vertrauen in seine Kenntnisse rühmlich bewähren.

Am 14. Mai 1793. wurde er zum Büchercensurrath ernannt; verliess aber das Censurcollegium, dessen Grundsäze mit den seinigen a 4 nicht übereinstimmten, schon am 3. März des nächstfolgenden Jahrs.

Viel wichtiger aber und ehrenvoller war der Auftrag, den er im Jahr 1800. erhielt: eine neue Gerichts-Ordnung für die Pfalzbaierischen Staaten zu entwerfen. Er arbeitete hieran unablässig mit Verkürzung, ja beinahe gänzlicher Versagung der nöthigsten Bedürfnisse.

Dieser zu großen Anstrengung ist es hauptsächlich zuzuschreiben, dass eine schon durch frühere Umstände angekündigte Wassersucht plözlich überhand nahm, und am 19. Aug. 1802. nach einem achttägigen Krankenlager seinem nüzlichen und verdienstvollen Leben ein Ende machte.

Seine Schriften find folgende:

- 1) Die oben angeführte Dissertation.
- 2) Geschichte der ständischen Gerichtsbarkeit in Baiern &c. 2 Thle. München und Pest. 1791 bis 93. 8. — Diese Geschichte, die er ohne Beisezung seines Namens herausgab, wurde sehr günstig ausgenommen.

In der allgemeinen Literaturzeitung vom Jahr 1797. S. 12 - 14. Wird des Verfassers glücklicher Scharfsinn und tiefe Kenntnis der Geschichtsquellen gerühmt. - In den Göttingischen gelehrten Anzeigen befindet sich eine Recenfion desselben Werkes vom geheimen Rath Spittler, wo ebenfalls davon gefagt wird, dass es mit großer Sachkenntniss und dem durchdringendsten Scharffinn verfasst und voll der herrlichsten Bemerkungen fei. Beinahe mit denfelben Ausdrücken rühmten es Meusel und Krause, lezterer in seiner Kirchen - Reichs - und politischen Geschichte. Unser großer vaterländischer Geschichtsforscher, der geheime Rath von Krenner, sagt unter andern in der Abhandlung über Land-Hofmarchs - und Dorfgerichte: Der vortrefliche Herr v. Seyfried war der erste in Baiern. der das Sapere aude in der Baierischen Rechtsgelehrsamkeit werkthätig zu zeigen, und sich frei über die verjährten Idole von Vorurtheilen und Irrthümern glücklich hinauszuschwingen. Stärke genug in sich gefunden hat. -Oft ist dieses Werk seither benüzt und ausgeschrieben worden, und oft wird es in der Folge noch geplündert werden, nicht felten. ohne des verdienstvollen Verfassers dabei zu erwähnen.

5 3

3) Von der Stimmung und den Einsichten des Publikums &c. 1800. 8.

Schon früher hatte mir der Verfasser zu meiner Schrift: ein neuer Landtag, die wichtigste Angelegenheit für Baiern 1799. 8., mehrere Beiträge geliesert. In dieser Flugschrift beweisst er, dass die Landstände selbst die Schuld des langen Verzugs eines Landtags tragen, und deutet ihnen die Mittel an, ihn zu beschleunigen. Zur richtigen Würdigung der darinn aufgestellten Grundsäze muß man bemerken, dass der Verfasser sich mit Recht nicht als Anwald der Landschaftsverordnung, sondern als Consulenten der gemeinen baierischen Landschaft betrachtete.

- 4) Zur Geschichte baierischer Landschaft und Steuern, von I. E. v. S. München, bei Lentner. 1800. 8. Eine vortresliche und für den baierischen Staatsmann oder auch blossen Geschichtliebhaber unentbehrliche Materialien Sammlung.
- 5) Die gegenwärtigen statistischen Nachrichten.

Im Manuscript hinterlies er ausser der leztgenannten Schrift solgende unvollendete Werke: 1) Materialien zu einer Kritik aller bisherigen Gerichtsordnungen; 2) Bruchstäcke zu einem Entwurf einer neuen Gerichtsordnung für die Pfalzbaierischen Staaten. - Diese beiden Werke haben Sr. Churfürstl. Durchlaucht der hinterlassenen Wittwe abgekauft, und dem hiefigen Landesarchive zum Gebrauche der künftigen Gesez - Commission übergeben. - 3) Fragmente über verschiedene Gegenstände der baierischen Geschichte. 4) Ein Repertorium über die baierischen Landtage von 1550 - 1565. 5) Eine Abhandlung über die Concurrenz der baierischen Landstände zu der Gesezgebung. 6) Eine Abhandlung über die unter Kaiser Ludwig IV. promulgirten Stadt - und Landrechtbücher.

Auch hinterliess er 8 dicke Folianten voll Excerpten aus merkwürdigen, besonders historischen, Büchern, als Zeugnisse seines unermüdeten Sammler - Fleisses.

Besonders zu bedauern ist es, dass er seine Kritik oder Revision sämtlicher bisheriger Gerichts - Ordnungen nicht vollständig ausarbeiten konnte. Er versprach sich von diesem Werke, zu welchem er sich durch das sorgfältigste Studium der historischen Quellen vorbereitet reitet hatte, eine wohlthätige Totalreform der überall fo gebrechenvollen Justizverwaltung.

Ich will zum Beschlusse einige seiner Einleitungs-Ideen über eine neue Gerichts-Ordnung beifügen.

Gemäß weißer Vertheilung ist eine GerichtsOrdnung größtentheils ein besonderes Fach des ganzen Umfanges der Privatgesezgebung. Ein Gesezbuch
dieses Faches der mal für Baiern &c. anwendbar soll als
sehr nothwendig fördersamst zu Stande kommen. Der
Entwurf dazu wird hier vorgelegt. — Aber GesezBücher-Entwürse, die gedruckt zur bleibenden
Einsicht und Prüfung des Publikums in den besonders
gegenwärtig so ausgebreiteten Buchhandel kommen,
sind in der Geschichte noch zu selten, auch zu wichtig, um sich solgender Erinnerung zu entübrigen.

Die lezteren dergleichen Entwürfe in Biern, benanntlich auch jener der noch bestehenden GerichtsOrdnung vom Jahr 1754. (231. S. in gr. 8.) wurden wie bisher anderswo in Deutschland allein den
Obergerichtern (Dikasterien), und einem ständischen
Ausschusse um schriftlichen Collegial - Bericht und
Gutachten schriftlich mitgetheilt. Nichts kam also in
das Publikum, und blieb dessen und der Zeit Urtheile
heim-

heimgestellt. — Zwischen einer solchen und der nun möglichen Censur ist — (um mit wenigem genug zuszudrücken) — der Unterschied noch erheblicher, als der Abstand des ehemaligen Zeitalters von dem iezigen. Nun steht es Jedermann, der Belieben und Fähigkeit dazu fühlet, frei, diesen Entwurf ganz oder zum Theile zum Gegenstande seiner Individuell-Prüfung zu machen, und diese entweder selbst an die den Entwurf besorgende Landesstelle einzusenden, oder sie sonst auch durch freie Mittheilung zu verbreiten.

Eines Gesezbuches Entwurf sezt das Gesezbuch selbst, als nächst künstige Folge voraus. Er ist dessen Versuch. Diese zweierlei Werke sollen sich demnach in Gehalt und Gestalt zwar möglichst nähern, und sind immer bestimmt, sowohl im Ganzen, als Einzelnen größtentheils gleich zu sein.

Gänzlich aber wird diess nie sein können; besonders bei einem der publiken Beurtheilung und Einrede vorsezlich ausgestelltem Entwurse. Diess dürste genug aus den folgenden hauptsächlichen Gründen einleuchten.

Ieder Entwurf, eben als folcher, ist sowohl überhaupt zur Erleichterung alles Das ürhaltens über den entworfenen Gegenstand geeignet, als auch beson-

besonders zum Nachtragen und Einschalten der immer in Bezug auf den Entwurf ungleich kürzer und leichter als außer dessen vorzuschlagenden und gewürdigten Aenderungen. In der Publicität des Entwurses liegt aber noch ein anderer Hauptgrund wider desselben völlige Gleichheit mit dem nachfolgenden Geseze. Der Entwurf mochte und muste manchmal, obschon nur sehr kurz und sparsam — (denn außer dessen wäre diess besonderer Abhandlungen oder eines Commentars Geschäft) — Anlas, Gründe oder Winke zur gewünschten Ansicht von Stellen, mittels Anmerkungen oder in die Se, einsließen lassen, über welche die Beurtheilung wichtiger, oder besonders ausmerksam zu machen sein dürste. —

Bei den bisherigen baierischen Gesezbüchern, zumal auch der Gerichts Ordnung, war (um gar nicht vom Entwurse zu sprechen) das Buch, der Text selbst noch so wenig genügend, dass von dem Entwurss-Versasser neben diesem ein Band von Anmerkungen zu sammen getragen, und im Jahr 1754, herausgegeben wurde, dessen Inhalt von 704 S. mit vielen ungleich kleinern Lettern mehr als dreimal so viel, dann der Text, beträgt. — Gegenwärtig, da man die Meinung des Publikums ein Jahr lang selbst mit

Vor-

Vorschub des Gesezbuches abwartet, aber auch später und jederzeit zu schäzen wissen wird, ist es füglicher, Bemerkungen und Gründe dem vorausgehenden Entwurse beizusezen, als sie erst dem wirklich publicirten Gesez-Texte zur Erläuterung mitzugeben, oder nachzutragen.

Da endlich ein folcher Entwurf immer merkwürdig und ein Theil der Legislatur oder ihrer ganzen Verhandlung ift, wodurch das Gesezbuch zu Stande kömmt; so können in dem lezteren seiner Zeit die Entwurfs - Zusäze wegbleiben. Die Stellen, bei denen fie angebracht waren, mögen fodann völlig oder gar nicht. oder nur verändert, ins Gesezbuch selbst aufgenommen werden (mithin Gesezes - Kraft erhalten oder nicht); fo dienen die Entwurfs - Zusäze doch jederzeit, um ihren Bezug und Werth in Rücksicht auf das bestehende Gesez, und das leztere selbst gründlicher einzusehen; - ohne hier weiters der Folgerungen über das Verhältnifs des Zeit - und Gemein - Geistes, publiker Theilnehmung und Urtheile bei so einem Gegenstand und fo anderm zu erwähnen, deren Möglichkeit durch Vergleichung der Entwurfs - Zusäze mit Gefez - Texte jederzeit vorbehalten bleibt,

- ist allgemein in Beziehung auf den ihr bestimmten Landes Umfang (s. unten S. 13.). Da sie aber als Ordnung ein Inbegriff von Vorschriften in Gerichts-Geschäften sein soll; so läst sich die Allgemeinheit in Rücksicht auf diese Geschäfte verstehen; von denen jedoch die criminellen hier und durchgehends ausgenommen bleiben (s. unten S. 14.). Die Gerichtsgeschäfte überhaupt gehören entweder zu den streitigen oder nicht streitigen (negotia iud. contentiosa, vel non content.). In Rücksicht auf diese zweierlei Gerichtsangelegenheiten kann auch eine allgemeine in II. Haupttheilen begriffen werden.
- 2) I. Haupttheil. Die Vorschriften für streitige Angelegenheiten zusammen genommen heißen (eigentlich und im genauen Verstande) die Process-Ordnung. Diese sollte und kann mit dem ganzen Umfange der Gerichts-Ordnung nicht gleichlautend sein, wird mithin hier nie als gleichbedeutend gebraucht, da diess zu genauerer Bestimmung gesezlicher Begriffe dient, auch selbst mit dem gemeinen herrschenden Sprachgebrauche übereinkömmt, der immer eine streitige Angelegenheit mit dem Worte Process (oder Prozess) verbindet, schon seitdem diess in Deutsch-

Deutschland famt dem römischen Rechte eindrang. (Adelg.).

- 3) II. Haupttheil. Mit der eigentlichen Process-Ordnung stehen zwar die Vorschriften für die nicht Breitige Angelegenheiten an Menge und in dem zu ihrer Erläuterung nöthigen Raume keineswegs in gleichem Verhältnisse: aber eine allgemeine Gerichts . Ordnung (f. oben 6. r.) erheischet und begreist auch unumgänglich die mit iht sehr verbundenen Geseze und Vorschriften über die Erfodernisse, Obliegenheiten und Befugnisse des sämtlichen Tustizpersonals, über die wefentlicheren Justiz-Taxen, wie auch über die Einrichtung aller Ober- Unter- und besondern Gerichte, und ihre Verhältniffe zur hoch ftrichterlichen Macht (oder der oberften fuflizgewalt). Diese Vorschriften find hier nicht der allein so oft nachzuschlagenden Process · Ordnung. sondern der übrigen Gerichts - Ordnung für nicht streitige Angelegenheiten beigefügt.
- 4) Die tressichste Process-Ordnung wird one eben so gute Gerichts-Verfassung und Ver-waltung unhilslich, und unausfürbar, wo nicht bald verdächtig und gar verläumdet. Nur eine gleich gute Process- und Gerichts-Ordnung miteinan-

ь

der bewirken die erwünschte Rechts - Verwaltung (Justiz - Administration). Auf beiden zugleich beruht die Güte der Gerichts - Verfastung, ohne welche es immer höchst misslich aussieht mit der Rechtspflege, also mit der Sicherheit von innen, dieser ersten Bedingung eines Staats, als durch welche nur allein größtenteils der erste Zweck des staatsbürgerlichen Vereins, der Schuz des Mein und Dein, mithin der gesezliche (rechtliche) Zustand wirklich ist.

- I. Haupttheil, Process-Ordnung.
- 5) In rechtlicher Hinsicht ist alles, was man handelt (actum), eine von Menschen bewirkte Veränderung eines Rechtsverhältnisses oder eine bewirkte Begebenheit, welche an einem Rechtsverhältnisse etwas anders als vorher bestimmt (mehr oder minder bringt oder nimmt). Als Verhältniss hat es nothwendig Bezug auf einen Zweiten (s. 6 §.). Mehrere einzelne Handlungen sowohl in ihrer Beziehung zunächst auseinander, als auf einen Endzweck, machen ein Ganzes, nämlich eine Verhandlung aus. Der Verhandlung Umfang von Anbeginn bis zum Schlusse, und ihre Einheit bestimmt der gemeine Endzweck.

-6) lemanden widerfart vom Zweiten eine Rechtsverlezung. Sie beruht immer auf der vom Zweiten verweigerten Rechtsverbindlichkeit, durch That eines Unrechtes, oder Nichtthun (Weigerung) eines dem erften schuldigen Rechts. Des Zweiten That oder Unterlass, vollbracht oder fortwarend, ift dem Verlezten entweder als wirklich oder nur mehr durch die Folge lästig. Auf Seite des ersten ift ein Recht (Befugnis) vorhanden, entweder eine Leiftung, oder Unterlaffung und Befreiung in Rücksicht auf ein ihm schädliches Unrecht zu fodern. Auf des Verlezers Seite aber ist eine (und zwar verweigerte) Rechtsverbindlichkeit vorhanden. entweder aus erlaubter oder nicht erlaubter Thatfache hersliesend; (eine Schuldigkeit) entweder etwas zu thun, oder es nicht zu thun, was er that, mithin die Schuld des unrechtmässigen Begehens. - Der Verlezte fellt feine Foderung (Klage) wider den Zweiten bei einem Dritten (Richterf), als bei dem Beamten der geeigneten Staatsanstalt, der unteren oder erften Gerichts-/ behörde (Instanz). Dieser ist bestellt, die vorgebrachte Rechtsverlezungen zu untersuchen, zu wenden, das vom Staat gewährte (f. oben 4 S.) Recht des Verlezten zu schüzen, wirklich zu machen, (zu b 2 realirealisiren) kurz, das Rechtverhältnis herzustellen. Geschieht von diesen unteren Richtern einem
der zwei streitenden Teile hierinfalls wirklich oder
seines Gedünkens nicht recht, oder nur nicht genug,
so (appellirt) rust er darum den obern Richter
an, d. i. die zweite, und falls es ihm hier wieder so
geht, den abermal höheren Richter, nämlich die dritte
(und höchste) oder lezte Gerichtsbehörde.

7) Bei iedem Streite find zweierley Uebel sehr merkwürdig: 1) Das fittliche, fogar rechtliche Uebel (Unrecht). Dieses vorausgehende Uebel, und mit dem Streits-Anfange noch ein folches neues d. i. der Streit selbst, ist die Schuld des Rechtsverlezers. -2) Das zweite dem Streite vorausgehende Uebel ist phyfisch, und mit Ansange des Streites erwächst wieder ein zweites, der Streit felbst. Beide trägt schuldlos der Verlezte. Denn unwidersprechlich ift ieder Rechtsstreit ein physisches Uebel. welches, ie unvollkommner die Iustiz - Verfassung, oder Psiege (f. oben & 6., und & 4. und vergl. auch 8. 11.) ift, defto leichter andauert und wächst, oft größer als das zu hebende wird, und dessen Hebung der Berechtigte erst dannoch nicht erwirkt, oder nicht erlebt. - Bei der allgemeinen Erkenninis diefer Wahrheit wären förmliche Beweise hier höchst überflüffig.

füssig. Aber den Rechtsstreit als physisches Uebel für den Schuldiosen hier zu declariren, diese Warheit zur positiven legalen, besonders an der Surne einer Processordnung zu machen (um sich darauf iedesmal ohne weiters als auf förmliches Gesez
zu beziehen), Johnet der Mühe, und ist wichtig, der
praktischen Grundsäze (Postulate) und Folgerungen willen, Aussehen, Mühe, Kummer, und Sorge,
Kosten und Verhinderung an Geschäften, ost selbst
Verminderung der Gesundheit sind kaum zu berechnen. Die Vorenthaltung des Rechtes, das Entberen
des Bestzes, freier Verwaltung und Nuzung u. dgl,
altein sind sehon hart und kränkend genug,

8) Dann kömmt erst noch ein Hauptpunkt in Betracht, die Ungewissheit des Ausgangs in Rückficht auf wie und wenn! Wie groß ist nicht schon die erstere allein! Sie und in etwas die leztere wird deutlicher in nachstehender Tabelle (von 4 Fächern, iedem zu 2 Columnen) durch augenscheinliche Combination des Wechsels beim Verlieren und Gewinnen des Rechtsstreites in 3 Instanzen. Die Entscheidung der 3ten als lezten hat allein endliche Gültigkeit. Hier gewonnen, ist für den Kläger oder Beklagten (Col. 1. 3. 5. 7.) alles gewonnen, und so ist

es auch im Gegenteile beim Verluste, (Col. 2. 4. 6. 8.)

|                   | <b>A.</b>           |                         | В,                                     | C.                                     | D.                                     |
|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Inft. I. II. III. | Col. 1. gw. gw. gw. | 2.<br>vl.<br>vl.<br>vl. | 3. 4.<br>vl. gw.<br>gw. vl.<br>gw. vl. | 5. 6.<br>gw. vl.<br>vl. gw.<br>gw. vl. | 7. 8.<br>vl. gw.<br>vl. gw.<br>gw. vl. |

Ieder der zwei streitenden Teile kann in zwei Fällen einmal (Col. 4 und 6.), und in einem dritten Falle sogar zweimal nacheinander (Col. 8.) vergebens gewinnen. Bald (Col. 3 und 8.) wird die Sache zwar nur einmal verloren; aber mit welchem Unterschiede, ob in der ersten oder dritten Behörde! In diesem Falle (nämlich Col. 8.) ist der doppelte Gewinnst vergeblich, in andern zwei Fällen (Col. 3 und 5.) aber nothwendig, um das vorherige Gleichgewicht von einem Rechts-Siege und Verluste, durch einen zweiten Sieg in der dritten Instanz auszuheben.

Diess ist der Umriss des allereinfachsten Streites, der ie zur (Beschwerde) Appellation an höhere Behörden im Geldes (eigentlicher Vermögens-) Werthe nicht zu unbeträchtlich ist. Bei verzögerlichen den Eintritt des Streits hindernden (praeiudicial, litis ingressum imped.) Einreden, bei Zwischensprüchen (in-

(interlocut.), und Vollstreckungsstreitigkeiten kann eben derselbe Hauptstreit diese Instanzen - Reihe wohl viermal durchkommen. — Anderer Combinationen hier noch zu geschweigen!

Q) Zur Untersuchung und Herstellung des befrittenen Rechts - Verhältnisses (f. oben 6 §.) find offenbar mehrere Handlungen fowol der (ftreitenden Toile, als des Richters notwendig. -Diese Verhandlung mittels der Gerichts - Behörde zur Herstellung eines bestrittenen Rechtes heisst ein Process (vgl. oben S. 2. Ende). Er ist das Gegenteil von Tumult. Process bedeutet ein förmliches Vorschreiten (procedere, process - us - io). Denn Zweckmässigkeit in Förmlichkeit (Formalien z. B. bei Urteilen, Schlüssen, Beweisen &c. ) besteht mit der Gründlichkeit. Entweder abgesehen von der Idee eines Gerichtsstreits, oder in Verbindung mit ihr fürt Process immer den Begriff von ordentlichem geseztem Vorschritte, wie hingegen Getümmel den Begriff von Eile, Getofe und Unordnung mit fich. -Der Process ist eine Verhandlung (ganzer Akt vgl. §. 5.), mithin eine Summe von Handlungen oder auch (f. 10 % analog.) der Urkunden darüber (Akten,), die zur richterlichen Erkenntniss und Be-

b 4

wirkung des ungewissen Rechts ersodert werden. — Die römischen Rechte erklären schon die Aktionen, d. i. die förmliche Foderungsbesugnisse, als Iemandens "Rechte, das ihm Gebürende vor Gericht zu verfolgen. "— Der Process begreift die Mittel dazu. Die Handlungen, aus denen er besteht, füren zum Endzwecke der richterlichen Verschaffung des Rechtes.

10), Aus dem bestimmten Process-Endzwecke muffen auch die Grundregeln zu deffelben Einrichtung bestimmt werden, welche zusammengenommen, und (objectiv) als ein Gegenstand betrachtet. die Procefs. Ordnung heisen. - Ordnung, das Gegenteit von Verwirrung, drückt immer entweder eine geordnete Sache, oder die Handlung des Ordnens aus; leztere als die Herstellung der Folge der Dinge nacheinander nach der Bequemlichkeit oder dem Zwecke des Ordnenden gemäs einer Gleichheit im Mannigsaltigen. -Dinge, dergestalt an ihren Raum oder ihr Ort gebracht, nennt man geordnet. Gleichwie Ordnung die Handlung des Ordnens bedeutet; so wird es auch analog für den schriftlichen Aussaz oder die Urkunde derselben (vgl. 9. 6.) genommen. - Die beste Ordnung ist das System, da Regeln und Säze als Folgen unter ihre Grundsäze, mithin unter allgemeine Gefichtsschespunkte gebracht, und so zusammengestellt werden. Wenigstens dunkel und gewissermassen hat man daher längstens durch Process-Ordnung ein System der Handlungen, und durch schriftliche Process-Ordnung ein geschriebenes System bezielet, obschon man es nicht bestimmt und deutlich ausdrüschen mochte. — Fassung und Vortrag (die Mittheislungsart) dieser Geseze zur Erhaltung der streitigen Rechte sind auch so gewiss einer Merhode (eines Versahrens nach Grundsäzen) im Zusammenshange (System) sähig, — soll-also nicht blos ein Nebeneinander ein Zusammen häusen (Aggregat, Coordination), sondern winklich so gut eine Wissenschaft (Unterordnung) seyn, als die Lehre von den Rechten der Bürger selbst.

noch, wie längst, für in das Fachwerk erzwingbarer Rechtsverhältnisse über Mein und Dein gehörig an — (vgl. Vorerinn. Ansangs und S. 9 und 10.). Sie ist ein Fach oder Teil des bürgerl. Privatrechtes, welcher iedoch gleich manch anderem Gesezetz. B. Lehen- und Criminal-) Fache allein behandelt und abgesondert ist; als für sich schon reichhaltig, sehr gebraucht und so wichtig, dass one desseben gute Beschaffenheit die bürgerl. Privat - Gesezgebung

Un wide Google

gro-

großenteils fruchtlos ist. — In Ermanglung richterlichen Entscheidens und Bewirkens bestrittener PrivatRechte werden ebenderselben immer desto mehrere
und leichter bestritten werden. Der List und Kühnheit unterliegt der Berechtigte ie mehr und mehr.
Bei übler Bestellung des Processfaches werden also der
Rechtsbedürftigen stäts mehrere, und zwar bei seltnerer und minderer Hisse.

- vendung fodert es indes und entschuldigt nicht, infosern es bei ihrer Versassung so sast auf Autoritäten,
  auf blos (oder vielmehr schlecht) historische Kenntnisse (Erkenntnisse mittels Daten dazu von unlauterer Ableitung) angelegt ist (vgl. unten S. 18.).
  Man rechne unsehlbar auf Nicht- oder Schief Wirken
  des Richter Amtes als der Anwendung, im Verhältnisse einer Anwendungs Gesezgebung, die nicht auf
  Vernunst Erkenntnissen (d. i. aus Grundsäzen) vorschreitet. Beider Verderben ist gleichzeitig. Principien oder Wissenschaft müssen vielmehr auch der hierinn so vielsachen Praktik ihre Richtung geben.
- 13) Die Process-Ordnungen sind so verschieden, als der Process, der nach der Vielheit verschiedener Rücksichten (z. B. auf Quellen, Zeitalter, Gegenstände, aus denen, für und über die er verfast ist)

verschieden sein kann. In Rücksicht auf den Bezirk ihrer Gültigkeit ist die Process - Ordnung entweder die gemeine, infofern fie den großtenteils allenthalben im teutschen Reichsstaate gewönlichen Process abhandelt; oder sie ist eine besondere, da sie sich auf den gesezlichen Process eines oder einzelner Landstaaten des ganzen Reichsstaats einschränket. Die Allgemeinheit oder Ausdehnung der Gültigkeit ift nach mehr oder minder beschränkten Oerter - Beziehungen zu gleicher Zeit entgegengesezter Benennungen fähig. Eine besondere Process - Ordnung Teutschlands kann daher in anderer Rücksicht auf die Ausdehnung ihrer Gültigkeit noch allgemein fein. So z. B. diese im Vergleiche mit einer, die nicht für den auf dem Titelblatte erwähnten Landes - Umfang chemals galt, noder die noch nur für einzelne Diftrikte, oder nur Oerter, oder gar nur Gerichte gültig ware. -

14) In Betrachtung der Art ihrer Gegenstände ist die Process - Ordnung bürgerlich, oder criminell, welcher lezterer eigener Gang billig in einem besondern nämlich dem Straf - Gesezbuche erläutert wird. Die erstere, von der hier lediglich die Rede ist, betrift blos die Privat - Rechte, das Mein und Dein, d. i. dieienigen Verhältnisse eines ieden, die der

der Staat durch Zwang im Verlezungsfalle begünftigt ( schuzt ) ausgenommen dicienigen, welche zum zeitlichen Strascodex oder Criminal-Geseze desselben Staats gezogen find. - Die Process Ordnung ift ente weder die legale d. i. die als Gefeze vorgeschriebene, oder eine vertragsmäffige (conventionelle) Denn die Teile mögen in ihren einzelnen Streitfälden ficht fetbit eine besondere Ordnung des Verfahrens oder eine Process - Art frei wählen, die in gewissen Mückfichten ihnen bequemer oder sonft vorteilhafter; als die gesezmäßige itt. - Vom sogenannten ordentlichen und femmarifchen Processe. von dem entweder um Eigenthum (petitor.), oder nur um Inhaben (possessor.) und von andern Unterscheidungen, die ihien erfoderlich find, gesentten wird, \*kömmt in der Folge das Gebürende vor. ifen alegant 715 15) Eine affdere Eint eilungs Art gieng aus der speculativen Philosophie größtenteils in die Lehre des teut. Chen Staats - Rechts und Processes über. Sie besteht in zweifacher Rücksicht, nämlich -) auf das Personal oder, die zum Processngehörigen Personen (Subject f. z. B. S. 6. oben) - 2) und auf die Process-Sache (als Object). kömmt noch in der Processlehre eine Rücksicht 3) auf die Verhandlung, oder den eigentlichen Process. -

Per-

Personen und Gegenstand find bei iedem (gerichtlichen ) Streite (Rechtsstreite) notwendig vorhergehend. Wie man fie beide aber auch vorher betrachtet; so ist manchmal die Rücksicht dabei auf die Handlungen felbst nicht hintanzusezen. Diese zweierlei Gegenstände find hieher nur geeignet mittels der Merkmale, die ihnen als Verhandlungs - Sub- und Obiecte zukommen. Nur bei Erörterung der Handlungen wird also manches vom Process - Personal und Gegenstande erst recht verständlich. Desswegen alfo, wie auch, weil in dieser Gerichts - Ordnung der Betreff des Justizpersonals (f. oben S. 3.) zusammen umständlicher und besonders zu entwickeln ift -( fo in der gemeinen teutschen Processlehre nicht der Fall ist) - wird hier füglich das meiste das Process -Personal betreffende entweder gleich in die Erörterung des Processes selbst, oder, aus dieser vollends hinaus, in die übrige Gerichts - Ordnung gesegt. - Auf den Process - Betreff oder Gegenstand überhaupt wird ebenfalls nur fo Rücksicht genommen werden, dass dabei auf gelegenheitliches Nachtragen nicht Verzicht geschieht.

16) Uebung der Dialektik in der Rechtslehre fand manche und mag noch manche neue Einteilungen auch in der Process-Lehre darstellen. Die Handlungen lungen selbst sind hier das Wichtigste und bei diesen ist die Einteilung und Ordnung nach ihrer Zeitsolge vorzüglich. Werden einige Wichtigere ausser dieser Reihe besonders betrachtet; so müssen sie doch auch als Teile der Verhandlung in ihrer Zeitsolge vorkommen. Diese Reihe der Handlungen (als Chronologie des Processes) enthält zugleich großenteils das Verhältnis von Anlass und Wirkung. Sie ist eben so entsernt vom Zusalls. Gemenge, als von dem zu Gesuchten, und von der selbst dem gebildeteren Gemeinverstande weniger bekommenden Spizsindigkeit. ——

Ueberhaupt mus bei Ordnung und Einteilung die Rücksicht auf das Ganze und im Grossen Haltung haben. Viel und sehr im Einzelnen würde leicht kleinlicht, und, wo nicht in mereren Beziehungen übertrieben, doch widerlich und nuzlos. So ein Werk wird oft unterbrochen, one dass es an Zusammenhang, Klarheit und Sache-Vollständigkeit gewinnt; weil bei der Gleichartigkeit seines Inhalts die Säze und Begriffe großenteils an mereren Orten schicklich stehen, und durch Hinweisungen auch verbunden werden können. Das Fachwerk zu vieler Teilungen ist also unnüz und misslich.

tr) Dabei soll sibrigens das Bestreben nach leiche ter Ordnung oder nach derselben Darstellung, selbst zum zum Teile für den schnelleren Blick, nicht ermangeln. oder nicht misslungen sein. So oft und so fern diess leztere auch geschehen ist oder mag; so ist und war diess nie mit der gesezlich en Eigenschaft eines Werkes zu entschuldigen, oder gar als anklebender Charakter der Würde und Rechtsgelehrtheit anzusehen. und Fasslichkeit ist bei rechtsverbindlichen Säzen und noch mehr bei Werken fehr hilflich, bei welchen das öftere fo nötige Nachschlagen vorauszusezen ift. Neben der Vorsicht für das Bedürfnis des Nachschlagens ist aber auch auf das so oft nötige Allegiren zu achten, bei welchem die Anzeige mehrerlei, mithin zu verschieden benannter Unterabtheilungen \*) famt ihrer ieder Zahlen stets beschwerlich, oft verführerisch wäre. Daher sind hier durchgehends auf das einfachste blos Titel und be gebraucht;

> ist ihrer beider Gehalt durch Ueberschriften, so viel es deren Kürze litt, bestimmet,

> > find

<sup>\*)</sup> z. B. von Teilen, Titeln und sen - Die ersteren, die jede Citation fast um 1/3 verlängeren, können und sollen unbeschadet, so wie das Zeichen s im Texte selbst wegbleiben, da ihn die Zisser vom Ansange iederzeit genug bezeichnet,

and fie in der zweiten Inhaltsanzeige sämtlich miteinander,

im Werke selbst aber vor iedem Titel und Se einzeln vorausgesezt,

ist auch in der ersten Inhaltsanzeige das System gegen die Folge der Titeln und hen zusammengehalten worden,

mag also unschwer und kurz iede Stelle allegirt werden, z. B.

A. B. GO. T. I. S. 2., d. i. Allgem. Baier. (oder bürger!.) Gerichts - Ordnung Tit. I., S. 2.,

oder noch kürzer:

### A. B. GO. I. 20,

wobei nach alter Gewonheit die erste Zahl den Titel, die zweite den § bedeutet.

Wenn im Context (wie schon hier oben öfter) nur der § allein citirt wird, one des Titels zu erwähnen; so versteht es sich, dass dieser § im nämlichen Titel enthalten sei.

In den wenigen vorsäzlich etwas längern Sen find auf dem Rande Ziffer der leichtern Allegation und andern Urfachen wegen angebracht. Man kann demnach fehr treffend die Stelle so eines S nach dem Rand Nr. allegiren.

18) Als die Quellen einer würdigen GerichtsOrdnung kann man nun keineswegs mehr die mancherlei Geseze der Justinianischen und Canonischen
Sammlungen, oder die Rechte, Gewonheiten, besonders auch den Gerichts-Gebrauch verstossener Jarhunderte vorzüglich, und so sehr, als bisher gebräuchlich war, betrachten (vgl. § 10 ansangs und
§ 12). Die Theorie des gemeinen teutschen Processes
mag sich an diese noch vorzüglich halten, und erst
zur Aushilse endlich auf zwekgemässheit und Vernunst-Vorschriften sehen.

Gegenwärrig waren laut höchsten Rescripts Sr. Churfürfil. Durchlaucht vom 24. Jän. 1800. \*) immer

es bei Verfassung dieser Gerichts - Ordnung "in der Art keine Schranken seze., Es fährt fort, dass es bei diesem Vorschlage "ein auf richtige Grundsäze der Vernunst und des bürgerlichen Lebens, gebautes System, und den "besondern Bedacht erfodere, alles Fehlerhaste, Zwecklose und Widersprechende in den bestehenden Verordnungen, und Gesezen zu ändern, das bleibende Gute nach richtigen Staats - Grundsäzen zu ordnen, das mangelnde aus der Na-

mer billig die "Vorschriften der Vernunst, und richtigen Grundsäze des bürgerlichen Lebens,, als die erste Quelle zur zweckmäsigen Versassung dieser Gerichts-Ordnung zu betrachten.

Wenn die Wichtigkeit eines richtigen Erkenntniffes, zumal eines Grund-Erkenntnisses, auf der Folgen Größe oder Menge oder vielmehr auf beiden beruhet; so ist es der Anständigkeit, ja Verbindlichkeit angemessen, dieser endlich erkannten Warheit publikes Vernemen mit der positiven Erklärung in dieser allgemeinen Gerichts - Ordnung zu bestättigen, dass die oben bedeuteten Vorschriften und Grundsäze und zwar nur dieselbe allein die wahre und einzige Quelle des Versahrens der Gerichte, dieser so ursprünglichen Staatsanstalten eben so sein und bleiben sollen, — als richtig sie die Grund-Feste und Ursache des Staates selbst sind.

Daher ist auch dieser Entwurfs - Inhalt lediglich in dieser Rücksicht und unter der Voraussezung zu wür-

tur der Sache zu ersezen, und auf solche Art ein systematisches Ganzes herzustellen, woraus auch in solchen durch das Gesez nicht entschiedenen Fällen die Entscheidungs - Gründe iederzeit one Hilse eines weitern subsidiarischen Rechts hergeholet werden können.

würdigen, wie sie im höchstgedachten Rescripte wörtlich vorgezeichnet ist. Was an der Erreichung dieses
ruhmwürdigsten Zieles ermangelt, dürste nicht unfüglich in etwas nachzusehen sein; — theils wegen der
Beschränkung an Zeit, theils wegen der über Menschen Willkühr erhabenen, theils anderer onehin bekannter unruhigen Umstände, theils selbst wegen des
Vielumsassens dieser Vorschrist, welche die eisrigsten
Wünsche und Bemühungen nach diesem der Menschheit
so heiltamen Zwecke Sr. Churfürst, Durchlaucht nicht
ganz erreichen mochten, —

dieser Quelle voraussezt, wird aber auch das Bedürfniss eines bestimmteren Vortrages, manchmal die Wahl - und Festhaltung passender Benennungen und Faches-Ausdrücke (wissenschaftlicher Terminologie) als nicht blos willkürlich oder verschieblich aussallen. Man mag auch nach diesem den Entwurf beurtheilen. Das Ersoderliche und Tressende so einer (nicht aus Veränderungssucht) beschaftenen Mittheilungsart kann sie auch gebräuchlich machen. Ungleich größere Einfachheit und Kürze wird sie stets mehr begleiten. \*)

C 2

So

<sup>\*)</sup> Lebhaft aber i nicht ganz ungegründet mag Montesquieu's Vorstellung (Lettr. Pers, L. 100,)

So wird dieselbe auch in diesem Fache gewiss mehr beliebt, als die schleppenden Förmlichkeiten, die unabsehbare Schreibseligkeit, die Schwerfälligkeit, die Schul-Formeln, und dunkeln Redensarten des sinstern Mittel-Alters, welche iedoch als in Verbindung mit den Quellen, und im Zusammenhange mit dem Ganzen, zur Ausklärung dunkler Fälle, und zur Bestimmung streitigen Gutes gebraucht wurden.

sein: "Mais ces volumes de Loix ne sont rien en comparaison de cette armée effroyable de glossateurs, de commentateurs, de compilateurs &c. Ce n'est pas tout: ces loix etrangères ont introduit des formalités, dont l'excès est la honte de la raison humaine. Il seroit affez difficile de decider si la forme s'est rendue plus pernicieuse, lorsqu'elle est entrée dans la jurisprudence, on lorsqu'elle s'est logée dans la medecine., &c. —

Einlei-

## Einleitung des Verfassers.

- §. 1. Einen Staat kann man in seinem gegenwärtigen, d. i. iungsten, oder in seinem ehemaligen vorhergegangenen Zustande (Status) beschreiben. Ersteres ist das Geschäft der Statistik, lezteres der Geschichte. Der iungste Zustand interessirt meistens in verschiedener Rücksicht mehr, als der vergangene, und die Kenntniss des iungsten Zustandes veranlasst oft sehr natürlich das Verlangen, den vergangenen zu kennen.
- S. 2. Der Begriff, die Kenntniss des iüngsten Zustandes wird indes iederzeit notwendig
  durch die Rücksicht auf eine gewisse Zeit, auf
  einen bestimmten Zeit Punkt oder Abschnitt
  bedungen. Die nächste Gewonheit fürte
  hierinfalls den gewönlichsten, den Iares-Abschnitt ein. Man fasste demnach den iüngsten

a Zu-

#### XXXVIII

Zustand eines Staates gleichzeitig mit dem iärlichen Almanach (Kalender) ab, man fügte den lezteren zur besseren Vollständigkeit und Gemeinnüzigkeit der Beschreibung des iungsten Staats - Zustandes bei.

- §. 3. Mit dem Anfange des 18. Iarhunderts begannen die Staatskalender. Sie waren im ersten Viertel desselben noch sehr selten und unvollkommen. Frankreich, die vereinigten Niederlande, und Preussen Brandenburg hatten 1704. dergleichen. Von der teutschen Reichs-Versammlung zu Regensburg, von Oesterreich und Kursachsen erschienen solche statistische Kalender erst im zweiten Iarzehende. Im Iar 1737 und 38. entstunden schon Staats-Kalender von Ansbach und Baireut.
- §. 4. Die Bischöflichen Staaten Deutschlandes konnten dergleichen iärliche statistische
  Urkunden (oder Kalender) um so viel leichter
  in Schwung bringen, als mässig und beschränkt
  der Meisten Umfang in Vergleichung mit den
  größeren und weltlichen Staaten war. Ihr iüngster Zustand besonders in Rücksicht auf das
  Personal liess sich leichter übersehen. Der
  Ertrag von dergleichen iärlichen Beschreibungen
  reizte

reizte als ein billiger Nebengewinn den Fürstbischöflichen Hoffourier, eben so auch manchmal einen Teil des übrigen Dienst-Personals; und an Abnemern war nicht zu verzweiseln, da die hohe und gemeine Geistlichkeit des Bistums nebst andern Beamten und selbst einigen Einwonern diese als angebotenes oder in das Haus gebrachtes Geschenk erhielt: wofür entweder der Staat oden der Empfänger dem Unternemer und Herausgeber solcher Staatskalender die Vergütung leistete.

- S. 5. "Die Staats-Kalender der geistlichen Staaten,, sollen "so ganz das Gepräge der Neuheit tragen, dass, man sie "mit älteren, (Erüdern d. i.) Kalendern anderer teutscher Staaten "kaum in eine Klasse stellen kann. "Ein leicht erreichbarer und nicht unbeträchtlicher Vorzug in Rucksicht auf Bestimmtheit und Neuigkeit würde aber den geistlichen Staats-Kalendern zugehen, wein der Tag, an welchem die Berichtigungen und Zusäze geschlossen werden, beigesezt würde.
- §. 6. Eine andere Unvollkommenheit oder vielmehr ein auf statistische Urkunden eigentlich nach wissenschaftlicher und ordentlicherer Gränzebestimmung nicht passender Auswuchs c 4

ist es, da solche Staatskalender sich auf den gegenwärtigen Zustand so wenig beschränken, dass sie mehrere auch oft Seiten lange — oft selbst sehr unsruchtbare — Nachrichten und Auszüge aus den Chroniken oder larbüchern, mithin von längst vergangener Zeit her, einmischen,

- S. 7. Kurze treffende und am passenden Orte zur Vergleichung und Erweckung des Nachdenkens hingestellte auffallende historische Notizen würden, obschon auch nicht eigentlich in eine statistische Beschreibung gehörig, eine angenehme und ost verdienstliche Ausschweisung sein. Allein darunter gehören nicht lange und trokne, kleinlichte Chronik-Nachrichten (s. z. B. unten S. 10. ff. von Freising, und S. 45. ff. von Costanz.)
- §. 8. Bei einem Bistume, als einem geistlichen Staate, kann man entweder die geistliche Herrschaft und ihren Bezirk oder die
  weltliche d. i. ihre Bestandteile oder beide zugleich zum Augenmerke nemen. In
  eben dieser dreisachen Rücksicht sind daher auch
  die Urkunden über derselben dermaligen Bestand, oder gegenwärtige Beschaffenheit zu betrachten.

§. 9. Die hier benüzten derlei 9 Urkunden heißen a) Hof- und Staats-Kalender b) oder (Dioeccian) Status c) oder Schematismus, d) wie auch Catalogus. Wie verschieden aber immer ihr Name lauten möge; so wird der von mir (s. den eben vorhergehenden §.) bemerkte Unterschied bleibend, und weit mehr wesentlich sein.

§. 10. Alle diese geistliche Hoskalender in kl. und gr. 8. von vielen Alphabeten, sind hier auf 17-18 Bögen gewissermassen schon weit mehr in einer dem scientisischen pragmatischen Ueberblicke sich nähernden, und doch die iezige leibhaste Form derselben darlegender behaltender Gestalt. Nirgends sindet man eines Bistums Karten und Gränzen so gut als in solchen Kalendern \*), z. B. von Freising kann

Alle 5 Iare könnte man die HofkalenderAenderungen bemerken; oder z. B. beim Zuwachs eines Landes bei einer neuen Regierung.

— Dies ist ein Staatsinventarium, ein Teil der
neu zu bearbeitenden Geschichte.

<sup>\*)</sup> Sie taugen auch den Armeen und Reisenden — find ein Guide des Voyageurs. Schwarzkopf räth doch die Staatskalender zu kaufen den Reisenden. Von diesen Bistümern hätte man sie nicht mehr nötig.

man bei den Klöstern auf einen Blick mehr sehen, wie weit der Sprengel gehet. Im Psalzbaier. Hofkalender ist zwar auch das Bisstum
bei iedem Kloster angemerkt: aber man sieht
es nicht so auf einen Blick. Mendicanten kommen darinn gar nicht vor, wiewol sie als
geistliche (öffentlich moralische Personen) Stistungen, oder gar als Seelsorger und nüzliche
Staatsdiener, die sie teils waren, sind, oder
sein wollen, auch vorkommen sollen.

Mugo im Naturrechte immer die Aemter respicirt, weil die Staatsbeamten als "solche immer auch etwas von der Regierungsgewalt in Händen haben. "Wer also und was für Aemter der Staat hat und Institute karakteristrt ihn am besten. Also wäre vollständiges und mehriäriges Gemälde der Staatsbeamten sehr wichtig.

Ich hoffe, dass man dergleichen iärliche Staatsanzeigen (nicht Kalender sollte man sie heissen) in der Folge — durch mein Beispiel gereizt — sleissiger sammeln, und sich auf diese meine Beiträge hier berusen, und dankbar beziehen wird.

Ich gab dieser Schrift eine weit größere Brauchbarkeits-Ausdehnung als auf Baiern.

S. 12. Welcher vaste Gesichtskreis, welche ausgedehnte Gegend, zu wecken die mannigsaltigste Fülle der Ideen, Reslexionen — Schlüsse und Unternehmungen. Die so sichtbare Mannigsaltigkeit des Beschaffen-Seins giebt uns die beste Anleitung zu andern möglichen Linrichtungen und Vergleichungen. Schon Schlözer zeigte einmal die Fruchtbarkeit eines französischen Staatskalenders bei einem Genie.

Wir sehen z. B. folgendes aus den hier benüzten Kalendern:

- a) Die Vicariate, Consistorien zeigen uns die hierarchische Regierungsart.
- b) Die Lycuen, Alumnate, Schulen, Priesterhäuser, Seminaria, die Professorenstellen und Zal, den Gang und Geist ihrer Bildung und Unterricht.
- c) Die Aemter zeigen als merkwürdiger Staatsrechtsteil uns das ius publ. internum so auch der geheime Hof- und Hoskammer-Rath, nebst dessen vielen Departements, die fast überall wieder anders zum Teil eingeteilt sind.

- d) Synodal Examinatoren zeigen Unterricht und Dioecefanregimen.
  - e) Prädicate one Aemter, und Verbindung mehrerer Stellen, hat schon der Ienaer Rec. des Wirzburgischen Staatskalenders bemerkt, vgl. S. 8 u. 9.
  - f) Die Oerter der Stifte und Benesicien z. B. S. 9. lassen oft auf ihre Größe schließen.
  - g) Manchmal finden sich Localnotizen z. B. S. 15. heisst es: baute Erching.
  - h) Um sich vom Personale, ganzen Gange und Einrichtung zu überzeugen, muss uns Philosophie und Geschichte leiten.

Geistliche Fürsten sind oft Mönche I) mit relaxirter Causur: Daher Chor, und Gottesdienste. II) Sie sind Adeliche — aus einem Domkapitel, daher Aristokratie (Vicarien und Chorherren) zu Helsern Merheit der Dompräbenden sesta peremtoria. III) Dom Fürst und Kapitel haben Landeshoheit, und sind wahre Fürsten, daher ihre weltlichen Beamten. IV) Endlich sind sie geistl. Hierarchie-Regenten — die obersten bis auf das serne, immer schwächere

chere Rom. Daher geistl. Dikasteria, und weltl. Iurisdiction, Zehend — Decanate, nebst Priesterzal; Brevier, Messe, Weihen, examen pro cura, (so s. z. B. S. 1. bei den daselbst citirten S. 15 - 17., 8 Kuratpriester,,) — viele erste Messen, geistl. Hochzeiten modus acquirendi durch Opser.

Die vorzüglichsten Hofstellen, Erbschenk und zeitlichen aktiven Hofstellen haben weltl. Familien mit Hofsrauen.

Aber die Landes- und Kirchenregierungshauptstellen haben Bischoss-Genossen, Domherren.

Wunderlich, dass sie noch weltliche Räte und Beamte (meist mit geringem Solde und mühsamen Geschäften — doch die Wittwen nicht verstossend) zu weltl. nicht sehr vielen Aemtern haben, z.B. Forstmeister, Baumeister &c. Diese Aemter wären nicht blutig und nicht medicinisch; könnten daher von Geistlichen versehen werden.

i) Wenn man nichts als die Dörfer der Geistlichen hiedurch wüsste, so wäre diess schon viel gewonnen. Sie sollten Leh-

rer

rer sein. Den Räten, Statistikern und Geistlichen taugt diess zum Nachschlagen, um anzuhalten.

k) Bei vollendeter Saecularisation werden die bisher in die geistl Kalender gebrachten Notizen schwerlich mehr aufgenommen werden. Hier sindet man sie gesammelt, und systematisch geordnet zum mannigsaltigen Gebrauch.

### Verzeichnis

der

bei diesem Werke benüzten Kirchen-Staatskalender, mit Anmerkungen.

Folgende Kirchen - Staatskalender find bei dem gegenwärtigen Werke benüzt, und im Text nur die römische Ziffer angesezt worden, weswegen hier die ausfürlichen Titel angezeigt werden müssen, auf welche sich die gedachten Ziffern beziehen.

I. Schematismus der Hochfürstl. Passauisch- exemten Bischöfl. Diöcesangeistlich keit. Mit den Anzeigen a) der Kollegiatslister, Abteien und Decanate, b) der Orts-Pfarre, c) Benennung des Pfarrers, Pfarrvikars, Benesiciatens und Kaplans, Tischtitel-Herr, d) Lehenherrschaft der Benesicien, e) Zal der Curaten - Iare, und f) Anzal der Communikanten und Nichtkommunikanten einer ieden Pfarre. Mit gnädigster Erlaubniss nach

nach alphabetischer Ordnung zusammengetragen, und auf eigne Unkösten in Druk gegeben von den Hochfürstl. geistl. Rats Kanzelisten für das Iar 1797. Passau, bei Niklas Ambros. Hofbuchdrucker (in 8. one Register und Nachtrag 50 S. stark.).

II. Status ecclesiasticus dioecesis Eichsteensis collectus a Cancellaria Reverendissimi Ordinariatus 1799.

Permissu Reverendissimi Ordinariatus Eustadii (Eichstadii) sumptibus eiusdem Cancellariae, et formis Schmidanis (in 8. 81 S. stark one Personen - und Namen - Register)

- III. Status ecclesiasticus dioecesis Ratisbonensis collectus opera cancellistarum consstorialium. Litteris Ioan. Bapt. Rotermundt, episc. et aul. Typogr. 1798. (in kl. 8. 65 S. stark one das Register — der Pfarrer und Benesiciaten — der Cooperatoren — und der Oerter.)
- IV. Hochfürstl. Freisingischer Hof- und Kirchenkalender auf d. 1. 1799. mit beigefügtem Schematismo mit Hochfürstl. gnädigstem Privilegio zum Druck befördert von lak. Erhard, Hochfürstlichen Hossourier. Freising, gearuckt

druckt bei Maria Clara Mössmerin, verwitt. Hofbuchdruckerin (in 8: 143 S. samt Register.).

V. Fürstlich - Augsburgischer Hof - und Staatskalender auf d. 1. Ch. 1799. Augsb. gedruckt bei Ios. Ant. Huber, Fürstl. - Bischöft. und Stadt - Buchdrucker (in 8. 131 S.).

VI. Conspectus seu Status ecclesiasticus Archidioecesis Salisburgensis opera Cancellistarum consistorialium collectus 1796. Salzburg, bei Duyle, Hose und Akademie Buchdrucker, auf Kösten der Consistorial Kanzlei daselbit, in gr. 8. 180 S. one den Index der Oerter und der Personen.

VII. Catalogus Personarum ecclesiasticarum et locorum Dioecesis Constanticusis, cum confensu Celsis. et Reverendiss. D. D. ordina. rii &c. citra cuiusque praeiudicium ad an. 1794. editus. Constanz, gedruckt bei Martin Wagner . Buchdrucker, in gr. 8. 305 S. famt dein Index I) der Personen nach ihrem Zunamen S. 239 - 278. II) der Oerter S. 278 - 305 Gemäß der Vorerinnerung des Hrn. Gr. v. Bissingen ,, Generalvicarius in geistlichen Dingen (spiritualibus),, v. 31. März 1794. ist auch eine mulfame genauere Karte der ganzen Diocese beigefügt; und der Cherns zur Einsendung 23 1 berichd

berichtigender Notizen öfter ermant worden. Seit 15. Jaren vorher kam kein folcher Kirchenconspect mehr heraus. - Hierauf, folgt eine "kurze Kenntniss des Bistums." Es ist vom König der Franken Klodowig dem Gr. zu Vindonissa im Argau (iezt ein Dorf Windisch im Canton Bern) errichtet, hernach von König Dagobert nach Costanz übersezt worden. Ist "in Europa das grösste,, Bistum, indem es gemäß der vom Kaiser Friedr. dem Costanzischen Bischofe Herrmann erteilter Bulle von Süd gegen Nord 30, von Ost gegen West bei 20 teutsche Meilen hat. Es granzt an 7 Bistumer, nämlich an Chur, Laufanne, Bafel, Strafsburg, Speier, Würzburg, und Augsburg. Man giebt St. Beatus einen edeln Angel - Sachsen als den ersten Bischof an, der von St. Barnabas getauft, von St. Peter das Evangelium zu predigen abgesandt, und daher der Helvetier Apostel genannt wurde. Nach ihm kamen St. Paternus, St. Laudo, Maxentius, Bubulcus und Grammatius. Nach diesen ward das Bistum nach Gostanz übersezt, und es folgten Maximus im Iar 570, dann andere hier verzeichnete Bischöfe bis auf den Cardinal Presbyter Franz Conrad Baron v. Rodt, der den q. Nov. 1750. erwalt ward, und den 16. Oct. 1775. farb. Der -district

Der iezige Fürst-Bischof Max. Christoph Frhr. v. Rodt v. Blumenhausen ward erwält den 14. Dec. 1775., consecrirt den 11. Aug. 1776. Der iezige Coadiutor Karl Theodor Maria Baron v. Dalberg zu Mainz, Worms und Constanz Coadiut. ist geb. den 8. Febr. 1744., ward als Coadiutor v. Constanz erwält den 18. Iun. 1788 ---

VIII. ,, Bamberger Hof- Staats- und Stands-Kalender für d. I. 1798. kl. 8. Bamberg, 192 S. one Register.

VIIII. Würzburger Hof- Staats- und Stands - Kalender, für d. I. 1784. Mit Hochfürstl. gnädigstem Privilegium. Im Verlag des Arbeitshauses zu Würzburg, zu finden in der Riemerischen Buchhandlung auf der Domgasse, in kl. 8., 158. numerirte Seiten stark, nebst noch I Blatt Register am Ende.

Von den eben angezeigten Kirchen-Staats-Verzeichnissen sind folgende Hof- und Staats-Kalender verschieden:

"Fürstl. Hochstifts Bamberg Hof-Standsund Staats-Kalender., auf d. I. 1783. ,, Vom Anfang des kaiserl. freien Bistums Bamberg 775. .. &c. .. woring alle Hochfürstl geistl. und weltliche, Civil - und Militar - Angehörige d 2 famt famt den Dicasterien, Sessionen und Ferien, auch Ober- und Umer - Aemtern, dann wann die Boten kommen und abgehen., Im Verlag des Armenhauses zu Bamberg, gedruckt bei Gärtner, Hochfürstl. Hof- und Domkapitlischen Buchdrucker. 8. 160 S.

Diesen zeigt der königl. grbritt. und Churbraunschweig. geheime Gesandtschafts - Sekretär Schwarzkopf "über Staats- und Address-Kalender. Berlin, bei Rottmann 1792., an. S. 324. - Er fagt, dass er mit dem Wirzburger, Fuldaner, und Mainzer im allgemeinen übereinkomme. "Denn in der I. Abtheilung find die Mitglieder, Officianten und Festtage des Domkapitels, in der 2, der geiftl. Staat, und zwar 4 Collegiatstifter, die Abteien, Klöster, Landdechanteien, Kapläne und milden Stiftungen, in der 3. die weltlichen Collegien,, Stäbe und 62 Aemter. , In Bearbeitung des Lehenverzeichnisses zeichnet er sich vorteilhaft aus. enthält die 4 weltl. Kurfürsten ausser Churbraunschweig als des Hochstifts Erbofficianten mit ihren Erbunterbeamten; die sämtlichen Vafallen, als die Fürsten von Anhalt, Hessen -Hanau und Waldek, die Grafen Castell und Oettingen, und 63 Adeliche, wie auch sämtliche Inhaber adelicher und gemeiner Lehen, und fogenannte Hammerbesizer sowol im Lande, als im Nürnbergischen, in der Oberpfalz und in Oestreich. Mit der Namenliste der Universität zu Bamberg ist der Lectionscatalog verbunden.,

Des Hochfürstl. hohen Stifts Eichstädt Hofund Staats - Kalender für 1790 : herausgegeben von W. E. Sausenhofer, Hoffourier. Eichstädt. gedruckt bei Schmid, Hofbuchdrucker. 8. S. 135. - Der obengerümte Kenner dieses Fathes \*) zeichnet ihn als vorzüglich aus. Er enthält die "66 Bischöfe " vom heil. Willibald an, die Domherren "von welchen die Officianten des Domkapitels ganz getrennt find,, -"4 Erbämter; geheime Räte, 8 aus dem Domkapitel, 10 adeliche und 9 gelehrte. - Nach diesen ist angezeigt der geistl. Rat mit 21 nicht frequentirenden Raten, Consistorium - Hofrat - Gesandte - Hofkammer - und 3 Oberhosstäbe bis auf die untersten Dienste, z. B. Nichtdienstmachende Kammerdiener, Hoffutterschreiber (Fourageamt), Hofkrautträger, Calcanten, auch 2 Cavalieren. - Garde du Korps mit Einscluss der Wachtmeister, - Landvogtei, - Vicedom, - 9 Deputationen, - Lehen -Probstei. - Stadtmagistrat, Aerzte, Schulen, d 3

<sup>\*)</sup> Schwarzkopf, S. 327.

Geistlichkeit, Stiftungen, (auch eine französ. Congregation de nôtre dame,) Klöster, 11 Psiegämter und Forsten.

Genealogischer Stand - und Staats - Schematismus des &c. Furst-Bischofs zu Constanz,
wie auch der "Capitular, Domherren, mit Beimerkung des Hochfürstl. Hof - Staats, der
geistl. und welt. Regierung, aller Beamtungen,
Commissarien und Agenten, nebst Anhang und
Nachtrag aller Stistspröbste, Landkapitels - Dechanten und Kammerern im Bistum Konstanz,
auch gesamter Schwäbischer Kreisstände auf d. I.
1785. Konstanz, bei Ant. Labhard, Hochfürstl.
Hosbuchdrucker (8.). Dabei ist "eine sauber
gestochene Landkarte von der Diöcese., \*)

(Für Augsburg und Ellwangen) "Fürstl. Augsburgischer Kirchen- und Hoskalender, in welchem, &c der "Hosstaat, geistl und welt. Dicasterien, nebst Hochfürstl. Augsburgischen Stadt - und Land - Aemtern zu ersehen sind. Gnädigstem Besehl zu Folge, herausgegeben auf d. I. 1789. Augsburg, bei Huber, Fürstbischöft. und Stadtbuchdrucker. 8. \*\*)

Unter

<sup>\*)</sup> f. am oben angefürten Orte. S. 328.

<sup>\*\*)</sup> ebendaf. S. 328 u. 329.

Unter den Zeitrechnungen auch die von Verderbung der Städte Sodom und Gomorra, — Im Domkapitel 40 Perfonen — 4 Erbämter — Hofftaat — geheime Räte und Gesandten. — Geisth und weltl. Dicasterien untereinander; 5 Hofkammeriunker, 6 Edelknaben, auch das Kapitel der gefürsteten Probstei Elwangen, obgleich folche auf dem Titel nicht angezeigt ist, Stifter, Pfarren, und Beneficien, auch das St. Ulrichstift zu Habach in Oberbaiern; die Malteser Kommenturei zu Kleinnördlingen, und die zu den teutschen Ordensballeien Elsas, Burgund und Franken gehörigen inländischen Kommenturen. Zulezt die Landkapitel nach dem Alphabet. Postzeiger, kein Register.

"Hochfürstl. Salzburgischer Hoskalender oder Schematismus, auf d. I. 1790. Von Franz Mehoser, Truchses und Kammersourier. Salzburg in der Oberer schen Landschafts - und Stadt - Buchdruckerei. 8. S. 84. \*) Gemäss der Anzeige des obenberürten Kenners ist er "vollständig bis auf die Geistlichkeit und Klöster; aber nicht sistematisch bearbeitet. Im Zeitkalender alle Hof - Fest - und Fasttage, nebst genauer Beschreibung ihrer Feier. Weiterer Indah:

<sup>\* )</sup> Ebendaf. S. 321.

halt: a) Erzbischof und Domkapitel mit allen Titeln, und des ersteren Bildniss und Wappen; b) oberste Hof- und Erb - Aemter, 27 Kammerer, geheime Canzlei, Postamt. Ritter des Rupert - Ordens, 5 Präbendirte, 1 ad honores, und 5 Exfpectanten; die dieses Iar den Hof frequentirenden (in Salzburg studierenden) 9 Cavaliere; c) Höhere Geistliche und Civildicasterien, die dermalen nicht frequentirende, und 46 geistliche Titular-Rate, - auch die 4 mit dem Erbausfergen - (Salzausfürungs -) Amt belehnten Familien; d) Pfleg - und Landrichter, und Beamte nach dem Alphabet der Orte. e) Beamte ausser Landes in Oesterreich, Steiermarkt und Kärnten, f) Bergwerksdepartement fehr zalreich und mannigfaltig; g) Hofkriegsrat, und Artillerie, bis zu den Lustfeuerwerkern und Kanonieren; h) Landschaft, i) Universität und Gymnasium; k) Gesandte und Beg'waltete; auch zu Kraz und Klagenfurt; 1) Oberhofstäbe nebst dessen Subalternen in Rücksicht auf das Korteggio, mit Einfluss der iubilirten Vorkammer - Kammerdiener, der Confest : Stube, des Futtermeisteramts u. f. w. - m) Stadt-Magistrat in Salzburg. Zulezt Postzeiger, Botenliste und Realregister.

"Hoch-

"Hochfürstl. Passauerischer Kirchen - und Hof -1 Kalender,, auf d. I. 1786. "mit beigefügtem Schematismo,,, alles zusammengetragen, und auf eigene Unkösten in Druck gegeben von Franz Ant. Bizenhofer, hochfürstl. Truchsess und Kammerfourier. Paffau, gedruckt bei Mamgold, Hochfürstl. Truchfess und Hofbuchdrueker. 8. S. 105. (der Jargang von 1782. hat nur 122. S.) - ,, ist mit einigen statistischen Zusäzen, versehen. \*) Inhalt: Fürstbischof nebst Bildnis und Wappen, 15 Kapitularen, und 8 Domicellaren, weil die Einkunfte der oten Stelle auf die Donaubrücke verwendet werden; unter den Subalternen 4 Domprediger, und 2 Beichtväter mit latein. Benennung; 4 Erbämter; Oberhofamter, geheime und geistliche Rate, wovon sehr viele nicht frequentiren, mit dem Patentsdatum; Aufseher über Kirchen und Schulen; 31 abwesende oder nicht frequentirende Hofräte; Lehenwesen, unter andern 2 Ritterlehen - Stuben in Oesterreich. und Beuillehen - Anwaldschaften in den kaiserl. königl. und kurpfalzbaierischen Landen. 27 Hofkammerräte, so im Rat nicht erscheinen. Ober-Finanzümter, Personale in der Fed 5 flung

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 334. \*

flung Oberhaus, Gesandte und Agenten und Psieg - und Landrichter. Hosstaat: 17 Truchfesse, 24 dienende und nichtdienende Vorkammer - Kammerdiener, 5 Hof - und Feldtrompeter, Beamte des Domkapitels, und Magistrat in Passau. Zulezt Collegiatstister und Klöster, auch in Baiern in so fern sie zum Kirchsprengel gehören, aber nicht von Oesterreich. — Postzeiger und Sachregister.

Schwarzkopf S. 333. kennt auch den Freifingischen Hof und Kirchen Kalender vom Iar 1790. und den

Kirchenstaat der Regensburger Diöcese vom Iar 1791. mit seinen "29 Ruraldecanaten und 1383 Pfarren, Filialen, und Sacellen, wie er sie benennt.

Aber weder in einem geistl. noch weltl.

Hof- Kirchen - oder Staatsschematism ist das
Personal gemeiner Schulen oder nur ihre Zal
und Oerter noch bis iezt einer Rücksicht oder
Anzeige gewürdiget; ausgenommen \*) im Schaumburg - Lippischen - Kalender für's Iar 1790. Bükeburg

<sup>\*)</sup> Am ang. O. S. 377.

keburg bei Althans. — In diesem kömmt das "Schuldepartement nebst allen Schulmeistern, vor.

chen Rechte in den Residenzörtern einiger Bischöfe, zumal auch in Baiern, müste man auch
die reichsstädtischen Kalender von Augsburg,
und Regensburg dagegen halten. Schwarzkopf
zeigt S. 387. einen Augsburgischen vom Iar
1789., und S. 390. einen Regensburgischen
fürs Iar 1791. an, davon der leztere eine sehr
lange Beamtenliste hat, für eine Stadt von zwei
tausend Häusern (die von Reschstagsmitgliedern,
bewonten miteingeschlossen).

Eben so dürste man zur Bestimmung der Ausübung der Rechte eines Gesamthauses, eines Rats in Rücksicht auf die bistümliche Beziehungen z. B. in Baiern, auch die Fürstlichen Staatskalender gegen die bischöflichen Kirchenkalender entgegenhalten.

Wäre übrigens auch Druckerei und Buchhandel viel älter, so kamen doch derlei Kirchen - Staats - Kalender bisher nicht in den Buchhandel. Die Auslagen derselben wurden in zu geringer Zal gemacht, ihr Preis ist oft zu hoch, und nicht einmal die öffentlichen Büchersammlungen, viel minder die Privatpersonen sahen darauf. \*) Sehr kostbar, mühsam und groß würde das Unternemen sein, wenn man es mit Sammlung der Staatskalender aus einen hohen Grad von Merkwürdigkeit im allgemeinen bringen wollte. Indess wird die Rücksicht auf einheimische und benachbarte Staatskalender, auch für ältere Zeiten zurück, um so viel merkwürdiger, ie größer ein Staat wird. Könnte man Staatskalender aus der Zeit haben, als noch 13 Zweige des Hauses Wittelsbach existirten, so wären sie um desto merkwürdiger.

Dic

In der öffentlichen — noch in fo manchem Betrachte iungen — Bibliothek zu München gelten beide obige Bemerkungen.

<sup>\*)</sup> Schwarzkopf S. 22. bemerkt z. B. dass die große Universitäts-Bibliothek in Göttingen im Dec. 1791. nur 18 Hannöverische, 13 Russische, und etwa 6 andere Staatskalender, die Casselsche nur eine Sammlung der Hessischen hatte, und in der Berlinischen es selbst an den Vaterländischen sehlte.

Die Personen · Namen in Staatskalendern (welche meines Erachtens über die Hälfte Raum derselben einnemen, und sich von Iar zu Iar am meisten ändern) find aber lange so wichtig nicht. \*) als das System, ich meine, die Ordnung, Aufschriften, Einteilung und Benennungen der Aemter und Staatsverwaltung. Es ist daher gut und notwendig, von Zeit zu Zeit, z. B. nach lar . Zehenden, diess System zu fasfen, und die Aenderungen desselben mit staatswissenschaftlicher Fähigkeit darzustellen. Nach diesen Darstellungen möchten Kenner und Bibliotheken eher greifen, als nach Hof - und Staats - Kalendern, deren man iärlich so viel kaufen müste, um zu einiger Vollständigkeit zu gelangen, und dabei man fo wenig neues und erhebliches erhält. Diese Darstellungen mögen - unbeschadet der Privilegien der Hof-Fouriere und Buchdrucker - von Kennern bearbeitet.

<sup>\*)</sup> Einiges kann man doch auch selbst aus der Nämen - Liste schließen; z. B. Ob die Sellen lange im Besize einiger Familien bleiben, in wiesern Leute nicht von der Noblesse auch der Achtung und des Besizes der Stellen genießen.

arbeitet, diese mögen vom Buchhandel und Publikum, von Bibliotheken und Recensenten einer besseren Ausname gewürdiget werden.

Con-

# Conspectus -

des ganzen Werkes.

Kürze halber wurden die Nämen der hierinn vorkommenden Bistümer blos mit röm. Zalen bezeichnet, und auf folgende Art eingeleitet, als:

Nr. I. Paffau

5 7 m of

II. Eichstädt

III. Regensburg

IV. Freifing

V. Augsburg

VI. Salzburg

VII. Costanz

VIII. Bamberg

VIIII. Wirzburg.

Paffau S. 1. Domkapitel — geheimer und geistlicher Rat — Akademisches Collegium und Gymnasium — Alumnat — Priesterhaus — DomDomklerus — Collegiatstifte — Stifte — Klöster — Dechanteien.

Eichstädt S. 2. Domkapitel — geistl. Rat — Collegium — Chor zu St. Willibald — Pfarreien — Beneficien — Ruralkapitel — Landekapitel oder Decanate.

Regensburg S. 7. Domkapitel — Confistorium — Collegiat - Kirchen in Regensburg — Seminarium — Stiftung bei St. Paul — Kollegiat - Kirchen außer der Stadt Regensburg — Landdecanate.

Freifing S. 16. Domkapitel —

a) S. 17. Hofftaat — b) S. 19. geistl.

Regierung — c) S. 20. weltl. Regierung. —

Ad a. Kabinet — Domküstorei — Leibgarde — Hosamter — Leinwandkammer — Hosmarschallstab — Küchenamt — Kelleramt — Hos - und Kammermusik — Oberstsägeramt — seheimer Rat.

Ad b. Collegiatstifte — Prälaturen — Probsteien — Abteien — Lyceum Dechanteien; Kammereien, Pfarreien — Beneficienen

Ad. s.

Ad c. Hofrat — Lehenhof — Hof kammer — Hofzalamt — Freikunstlereien — Hofkastenamt — Brauamt — Gesandtschaften — Psleg - und andere Aemter — Stadtrat zu Freising.

Augsburg S. 28. a) geistl. Staat. b) S. 34. weltl. Staat.

Ad a. geistl. Rat — Domkapitl. Canzlei — Generalvikariat — geistl. Ratskollegium — Confistorium — Chorherrenstifter — Stifter adel. Damen — Commenthureien — Priester - Seminarium — Pfarreien — Landdecanate und Ruralkapitel.

Ad b. Erbämter — Oberstallmeisterstab —
Obermarschallamt — Kuchel - und Kellerpartie — Hof - und Kammermusik — Oberiägermeisteramt — geheimer Rat — Gesandtschaften — Landesregierung in Dillingen — Lehenhof — Hof kammer — Forstdepartement —
Hofzelamt — Stadt - und Landämter — Residenzstadt Dillingen — Gränzstadt Füessen —
Kreis - Contingent — Universität zu Dillingen —
Stadtrat daselbst — Stadtrat zu Füessen.

Salzburg S. 40. Domkapitel — Generalvicariat — geistl. Rat — Consistorialregistratur — Hofkaplaneien — Universitäts- Collegium der Priester und Alumnen — Beneficien — PfarPfarreien - Kuratien außer der Stadt - Klöster in und außer der Stadt.

Uebersezung des Bisthums and S. 107. Verzeichniss der Laudkapitel, dann der unter iedes gehörigen Pfarreien und anderer Ortschaften mit Priestern. — S. 132. Verzeichniss der Filialkirchen nach Ordnung der Landkapitel und Pfarreien. — S. 149 ff. Verzeichnung abgefonderter Kirchen und Klöster.

Bamberg & 53. (a) geistl. Staat. b).
S. 61. weltl. Staat. — c) S. 65. Hossaat. (d) S. 70. Furstbischöst, Bambergische Regierung.

Ad a. Hochstist — geistl. Regierung — (d. i. Rat) — Consistorium oder Domdechanteigericht — geistl. Stifter — Stadtpfarreien — Pralaturen, Abtelen — andere Klöster — Fürstl. Seminarium — Landdechanteien und Landkapitet — Spitaler — Stiftungen.

Ad b. Staats Conferenz — Gefandtschaften — Hofkammer — Oberbergwerks Collegium.

Stab Communication of the Stab Communication of Kuche — Silberkammer — Keller — Kami

Kammermusik — Oberhosmarschallamtsgericht — Hotgericht — Hoskriegsrat — kaiserl. Landgericht — Obereinname — Oberstallmeisteramt.

Ad d. Geheimer Hofrat — Archiv — Cent- und Fraischgericht — Hochfürstl. Ober- und Unter - Erbämter — Armen - und Arbeitshaus - Commission — Stadtrat in Bamberg — dazu gehörige Aemter — Schwesterhauspslege — Steueramt — Hochfürstl. Gericht zum heil. Stephan — Aemter — Amtsverwesereien — Stadtvogteien — und Kastrereien.

S. 165. Verzeichniss der Landdecanate aller vorausstehender Bistümer (ausschlüsslich Costanz und Bamberg.)

Wirzburg S. 232. Domkapitel — a) geistl. Staat. S. 235. b) weltl. Staat. S. 236.



- Nr. 1. S. 3 7. Der Fürstbischoff, Domprobst, Domdechant, 13 Kapitular 8 Domizellarherren. Unter den Capitularen ist der Vicarius generalis in spiritualibus.
  - S. 7. 2 Festa peremtoria.
- S. 8. 9 Geheime geistliche Räte, und darunter der 3te Monsign. Tioli cammeriere secreto pontificio zu Rom. (Anm. Diese Prädicaten sind, vvie man sieht, mit keiner Dienstes oder Amtsobliegenheit verbunden.)
- S. 9 14. Der geistl. Rat. Officialis et Vicarius in spiritualibus. Direktor und 7 Räte — vvirkliche, aber der Zeit nicht frequentirende geistliche Räte 47, — geistl. Titularräte 10, Kanzellisten 3, Akzessisten 1, Kursor 1, Sizung ist vvöchentlich am Donnerstag.
- S. 14. Hochfürstl. Collegium academicum samt dem Gymnasium hat 11 Professoren, mit Einschluss des Prof. der I. Grammatik. 2 davon sind Synodalexaminatoren. Die eriental. Sprachen, das canon. Recht, die Pastorologie, Moraltheologie und Philosophie, die dogmatische Theologie, die Vernunst und Naturlehre, nebst der Elementarmathematik hat iede einen eigenen Professor.
  - S. 14. Alumnat in Paffau 1 Regens, 1 Präfekt, 11 Alumnia
- S. 15. Hochfürstl. Steinerisches Priesterhaus, 1 Rektor. 1 Spiritualis, 6 Kurat - Stiftpriester.
- S. 15 17. Domklerus. a) Vikare, 8 Kurat i Priester. b) 1 Pfarrer, 8 Kaplane. c) 5 Prediger, darunter 4 Franciscaner und 1 Kapuciner. d) Beichtväter. 2 Franciscaner.
- S. 17-20. Kollegiatstifte. a) St. Salvator in Ilz. 1 Probst. b) zu Mattsee, c) Vilshofen. (Anm. von diesen beiden st. churpfalzbair. Hos und Staats Ka-lender v. J. 1300. s. auch den Nachtrag.)

A S, 20-

S. 39. find 8 ,, in der Stadt Passau sich auf haltende Priester , verzeichnet , vvovon der jüngste 12 , der nächstjüngste 22 lare Kurat ist.

S. 23 - 51. Dechanteien, zu ieder gehörige Pfarreien.

(Anm. Die 7 Columnen oder Reihen haben folgende Aufschriften: 1) Ort der Pfarre, 2) Namen des Pfarrers, Vikars, Beneficiatens und Kaplans, 3) Tischtitel - Herr, 4) Kurat - Iare, 5) Lehenherrschaft, 6) Kommunikanten, 7) Nichtkommunikanten. — Da die 2te, 3te und 4te sich mit ieder Person ändern, so vyerden hierunten nur die übrigen 4 angezeigt. —) Am Ende ist ein Register

1. Der Nämen der Herren Räte, Pfarrer, Vicarien und Beneficiaten nach alphabet. Ordnung, dann der churfürstl. Titulanten mit einem \* bezeichnet.

II. Der Herren Kapläne und anderer in der Seelsorge arbeitenden Priester, dann der churfürstl. Titulanten mit einem \* bezeichnet.

III. Der Kollegiatstifter, Klöster, Pfarren, Vicariaten, Benesicien, Lokal - und Schloskaplaneyen nach dem Alphabet.

Aus der Diöcess vvar 1 ausgetretten. — Auf der vorlezten Seite ist "ein Nachtrag einiger vvärend der Verfassung vorgekommenen Abänderungen. "

Nr. 11. S. 3-9. Fürstbischoff der 68te. Domkapitel. 15 Kapitularen, der erste als Domprobst oder Summus Präpositus ist auch angezeigt als Suffrag., der Summus Decanus oder Domdechant auch als Iubilaeus. Der 3te Kapitular ist Summus Scholasticus et Iubilaeus. Der 4te Summus Cantor. Der 6te Summus Cellarius. 14 Domicellaren. — Subiecti chori, 2 Canonici presbyteriales. 16 Chorvicarien.

- S. 9 12. Geistlicher Rat. 1 Präses, 1 Officialis curiae, 8 geistliche und Consistorialräte, 21 Consiliarii eccles, actuales non frequentantes et titulares.
- S. 12. Neues Collegium zu Uns. 1. Fr. 1 Probst, 5 Canonici capitulares, 1 praecista caesar. installatus.
- S. 12. Ad chorum St. Willibaldi. 8 Canonici und 3 andre in aula principis et episcopi, nämlich i Hoscaplan und Eleemosinär, i Hoscaplan und caerem, aul. et siscal. I epheb. aul. Instructor, i curat. in arce Wilib.
- S. 14. Pfarre bei Unf. Fr. 1 Pfarrer, 1 Operarius, 2 Cooperatoren.
- S. 14. Pfarre bei St. Walburg. 1 Pfarrer, 1 Cooperator, 2 Beneficiaten.
- S. 15. Collegium Willibaldinum. 11 Professoren mit Einschluss der 3ten oder niedrigsten Grammatik.
- S. 15. Pfarrei zum h. Geist. 1 Pfarrer, 1 Benesiciat, 1 Eybian.
- S. 16. 10 Beneficiaten inner und ausserhalb der Stadt. Darunter Spitalvervvalter, Beichtväter, und 3 Normalprofessoren.
  - S. 16. 1 Nonnenbeichtvater in Mariastein.
- S. 17 und 18. Collegium Willibaldinum Clericorum. 1 Regens, 1 Vice-Regens et Repetitor, 7 Priester, 9 andre Alumnen der Theologie bestissen.

A 2 S, 18-20.

St. Veit zu Herrieden. 1 Probst, 1 Dechant, 7 Cano-inici.

Vereintes Collegium von St. Nicol. und Emeram zu Spalt. 2 Pröbste, 1 Dechant, 5 Canonici.

S. 20-75. Landkapitel oder Dekanate. Kapitel Berching (Anm. Bei iedem folgen in 5 Columnen: 1) die Namen der Oerter und Priester, 2) die Iare des Priestertums, 3) der Patron oder Lehenherr, 4) die Kommunikanten, 5) Nichtkommunikanten.).

S. 79. find verzeichnet 10 Verstorbene aus dem "Pacto S. S. 5. Vulnerum " (An m. Eine solche Art Bruderschaft, ein pactum, gab es unter einigen Pfarrern und Priestern zu Ingolstadt oder der Regensburger Diöces unlängst auch noch. Für den Verstorbenen lasen nämlich die Bundesvervvandten ieder eine gevvisse Zal Messen.)

- S. 81. Hier find verzeichnet in iedem Monate 2 Täge der Prüfungen in Betreff der Scelsorge (pro cura), vorzüglich über die Kenntnisse zum Beichthören. Priester, die diese Erlaubniss nicht haben, dürsen nicht Beicht hören. Die Priester erhalten diese Erlaubniss nicht gleich, oft ser lange nicht auf immer, sondern nur auf 3-6-8 lare. Darnach müssen sie vvieder darum einkommen, und, vvenn es die bischöflichen Vorgesezten verlangen, sich auch vvieder prüfen lassen. Ost vvird ihnen die Reise an den Ort des Consistoriums dadurch nachgelassen, dass ein benachbarter Pfarrer oder Priester den Auftrag zur Prüfung erhält.
- S. 55 60, find verzeichnet 49 Herren Beneficiaten. Von iedem ist in 5 Reihen angegeben: der Name, das Heimat oder Geburtsort, das Iar des Priestertums,

tums, der Ort seines Benesiciums, und der Lehenherr oder Patron. Ich bemerke und überseze die lezten 2 Reihen.

S. 60-65. find die Herren Cooperatoren, und zvvar 48 an der Zal verzeichnet. Von iedem in 5 Reihen kömmt vor: der Name, der Geburtsort, Iar des Prieftertums, Ort seiner Cooperatur und der Tischtitelherr. Blos die vorlezte Bemerkung, als vvesentlicher und beständiger vvird hier ausgezogen.

S. 65-70. Andere in der Seelforge exponirte Priefter, 44 an der Zal, find verzeichnet. Unter den 5 Ueberschriften, die den so eben von den Cooperatoren gemeldeten änlich sind, vvird blos die vorlezte, nämlich der Ort ihrer Seelsorge, hier angezeigt. Auch dieser ist aber selten so beständig, als bei Cooperatoren. Denn der Ort, der einen Cooperator hat, hat gevvönlich immer einen Cooperator. Nicht so aber die übrigen Oerter, vvelche blos andere, nicht Cooperatoren betittelte, Priester zur Aushülse in der Seelsorge haben. Die Mittel, Bequemlichkeit, Gesundheitsumstände und andere Verhältnisse des Pfarrers machen, dass er ost auf eine Zeit einen oder merere solcher aushelsenden, nicht Cooperatoren betittelten, Priester vom bischöslichen Consistorium sich erbitte, manchmal aber sie auch vvieder entlasse.

S. 70 - 73. find verzeichnet 28 pfalzbaierische Priester, die Beneficien haben. Von den 5 Ausschriften bei iedem vverden die lezteren 2 nur bemerket, nämlich der Ort und Patron des Beneficiums.

S. 73 - 76. find 23 pfalzbaierische Cooperatoren verzeichnet. Von den 5 den obigen (s. 8. 60 - 65.) glei-A 3 chen chen Aufschriften bei iedem vvird blos die 4te, d. i. der Ort der Cooperatur hier beschrieben.

S. 76-79. find 21, andere pfalzbaierische in der Seelsorge exponirte Priester, verzeichnet. Von iedem kommen in 5 Reihen oder Columnen die den obigen (s. 8. 65-70.) gleiche Bemerkungen vor, deren vorlezte, nämlich den Ort ihrer Seelsorge, vvir hier allein beibehalten.

Nun folgt ein alphabetisches Verzeichniss I. der Orte (ordo locorum). Ihrer sind 198. II. Der Personen, nämlich der "Canoniker, Pfarrer "Domvicarien, Benesiciaten, Cooperatoren, Vicarien, Supernumerarien. "Ihrer sind 302 Canonici, 28 Pfarrer, 189 Domvicarien, 14 Benesiciaten, 55 Cooperatoren, 31 Vicarien, 4 Supernumerarien. Mit einem großen S., d. i. als Supernumerarien. Mit einem großen S., d. i. als Supernumerar, vvie die Ausschrift dieses Registers andeutet, sindet man keinen einzigen angezeigt. Es scheinen also die mit nichts bezeichneten 102 Priester zum Teile Supernumerarii zu sein. Aber ost, z. B. beim Alumnus Lang, S. 18 u. s. a., trifft diess auch nicht zu. Manchmal ist ein nicht bezeichneter Prosess., z. B. Wolf. Zuvveilen ist auch einer Pfarrer und Canonicus zugleich.

Auf der lezten Seite steht endlich eine dreisache Erinnerung. I. Gemäs älteren Circularen solle der "Clerus, dieser ganzen Diöcese, "Kirchengeschäfte, bei denen nicht Gesar im Verzuge ist, zum geistlichen Rate dirigiren. Ist aber Gesar im Verzuge, oder käme ein schnell zu expedirender Gevvissensfall vor, so solle er diese Art der Sache (facti speciem) unmittelbar zum

Jum Officialat einsenden und Antwort erwarten. II. Mondtags und Donnerstags sind geistl. Rats-Sessionen; fällt auf einen dieser 2 Tage ein Festag; so ist dafür am Samstage Session. Hat also einer aus dem erwurdigen (venerab.) Clerus in voller Session ein Geschäft notwendig in Person vorzubringen, so stelle er sich an diesen Tagen. III. Wenn aber Einige Commende oder Investitursbriese zu Canonicaten, Pfarren oder Benesicien erhalten vvollen; so sollen sie Dienstags erscheinen, Mittvochs zur Prüfung kommen, und Donnerstags in voller Sizung das Glaubensbekänntniss nebst dem gevvönlichen Eide ablegen, das sie dann die oben gemeldete Briese erhalten können.,

- Nr. III. S. 2. Gevvönliche Consistorial Sizungen sind Mondtags und Donnerstags, ausserhalb der Feiertäge und Hindernisse.
- S. 3-9. Fürstbischoff. Domkapitel. Es hat 15 Kapitularen, darunter am ersten den Probst und Erzpriester, dann den Dechant, der auch Hosrats-Kammerpräsident ist, der dritte ist Suffragan, Consistorialpräsident, Senior und Summus Custos, der 5te Summus Scholasticus, der 6te Suffragan zu Freising. 9 Domicellaren, 11 Chorvikäre.
- S. 9-14. Consistorium, dem auch die Aussicht über das bischöfliche Seminärium und die Schulen übergeben ist. 1 Präsident, 1 Vicepräs., 17 vvirklich frequentirende Räte, darunter 2 zugleich die Stelle der Secretaire versehen, 31 vvirkliche aber nicht frequentiren.

- tirende Räte. 8 Titular Räte. 6 Hofkapläne. 2 Hoftheologen und Büchercensoren, 1 Registrator. 6 Advocaten. 3 Kameralisten, deren der 2te auch Expeditor und Cursor, und der 3te der obige Registrator ist. 2 Tabellarii.
- S. 14-16. 2 Kollegiatkirchen in der Stadt Regensburg. Erstens kaiserl. Kapitel Uns. Fr. zur alten Kapelle. 14 Kapitularen, vvorunter der 1te Probst, der 2te Dechant, der 3te Senior und Scholasticus, der 4te Custos, der 5te Aedilis ist. 6 Chorvikäre, darunter der 2te Prosessor Principiorum ist. Zvveitens Kapitel der bischöslichen Collegiatkirche bei St. Joh. Baptist und Evangelist. 1 Probst, 1 Dechant, noch 10 Canonici, davon der 1te Custos und Senior, der 3te Aedilis (Bauherr) ist. 3 Chorvikäre.
- S. 16. Seminarium bei St. Wolfgang in Regenshurg. 1 Regens, 1 Subregens. (Anm. Von den Zöglingen kömmt nichts vor.)
- S. 16. Bischöfliche Stiftung bei St. Paul in Regensburg enthält nach der Ordnung ihres Eintritts 13 Priester, davon der 1te Kirchenpräsect, der 2te Professor der Kirchengeschichte und Präses der kleineren, der 3te Professor der Moraltheologie und Präses der grösseren Congregation, der 4te Pros. der Physik und Oekonomie und Präses coetus angelici, der 5te Pros. der Dogmatik und des Religionscollegiums, Präsect des Lycäums und Gymnasiums ist, der 6te ist Prosesso, der Rudimentorum, der 7te Pros. der 2ten Rhetofik und Prediger im Saale des Gymnasiums, der 8te ist Domprediger, der 9te Profess. der Logik und

Metaphysik, der 10te ist Professor der Syntax und Fastenprediger dieser Kirche, der 11te ist Prof. der 1ten Rhetorik und Festtagsprediger, der 12te ist Prof. der heil. Canonen, und Prediger im Saale des Gymnasiums, der 13te ist Profess. der Grammatik und Prediger der Bruderschaft vom guten Tode; 3 darunter sind zugleich Synodalexaminatoren.

- S. 17 18. Kollegiatkirchen ausserhalb der Stadt Regensburg, Kapitel des Kollegiatstiftes zu St. Jakob und Tiburtius in Straubing (s. den bair. Hof und Staatskalender unter der Ausschrift chursürstl. Collegiatstifter in Baiern, z. B. v. I. 1792. Daselbst sind auch die Stiftsämter, z. B. Custos, Bauherr bemerkt. Nur bei Hrn. Canon. Höber ist ausgelassen das hier bemerkte Amt Officialis.). Hier sind überdies bezeichnet 2 Chorvikäre, deren der erste Primissarius er magister Principiorum ist, und 7 Benesiciaten.
- S. 18-65. Landdekanate nach dem Alphabet, samt den ihnen einverleibten Pfarreien. One andere Bemerkungen sind aber hier blos die Namen der Oerter und der daselbst sich besindenden Priester verzeichnet. Aber am Ende im 2ten Index ist von iedem eben diefer Priester der Tischtitelherr und das Iar seines Priestertums bemerkt.
- S. 65. Ist ein Verzeichnis von 8 Priestern, die aus der Diöces tratten. Dann folgt I. ein Index oder alphabetisches Namenverzeichnis von Pfarrern und Beneficiaten, ihrer sind 538. II. von Cooperatoren und an-

dern in der Diöcess existirenden Priestern, ihrer sind 485. III. von den Oertern, ihrer sind 616.

Endlich sind 3 i. I. 1796., und 26 im I. 1797. Verstorbene verzeichnet. Auch ist ein Nachtrag in Rüksicht auf 8 Priester. — Dann folgen 5 Drukseler angezeigt.

Nr. 1V. Voraus steht auf nicht numerirten Blättern der Iarskalender, und ganz am Ansange desselben solgende 4 Zeitepochen: "Von dem heil. Maximiliano, Bischoff zu Lorch, zum erstenmal verkündigten Wort Gottes in dieser Gegend. 270-1529,, "Von dem heil. Korbiniano errichteten Bisstum Freising zu einem bischöslichen Siz und Würde zu einer Kathedralkirche. 725-1075, "Vom Geburtstage Sr. hochsfürstl. Gnaden des regierenden Landesfürsten, &c. 56 Iar. "Von dessen Wal zum Bisstum Freising 10 Iar. "

Iedem Monate sind die "Hof - und Kirchen - Feste "beigemerkt. "Am 1. Iän. ist Galla und Festum Reverendissimi, d. i. "Se. hochfürstl. Gnaden pontisiciren in höchster Person, vvelches hier umständlicher beschrieben vvird.

Am heil. 3 Königtage "ist festum Suffraganei.,,

Alle Donnerstage "durch das ganze Iar vvird in allen Donnerstägen, durch das ganze Iar in der hohen Domkirche die Corporis Christi Prozession und darauf folgende Hochamt gehalten. Sr. hochfürstl. Gnaden &c. begleiten in Vortragung des Kreuzes das allerheiligste Sacrament, mit sämtlichem Korteggio; diese löbl. Andacht

dacht vvird durch die bürgerlichen Zünfte mit den auf ihren Stangen aufgesteckten Wachslichtern in Ordnung vorausgezieret.

Auch die Processionen ausserhalb der Domkirche find angezeigt. z. B. die Feierlichkeit und Ceremonie der Procession am Fronleichnamsfeste (eines Hauptfestes einer Kirche, der so viel an der Transsubstantiationslere liegt) ist unter dem 23. Mai ziemlich umständlich beschrieben. Diese Feste bestehen nebst den Processionen in Hochamtern. d. i. musikalischen Messen, Predigten, Vespern und zuvveilen auch, z. B. in der Christnacht, in der Mette, in andern Handlungen; z. B. am 8. Dec. als dem Feste der unbeflekten Empfängnis Mariae vvird ", der Marianische Actus mit einem Eid zur Beschüzung introducirt. daher sämtlicher Hofftaat zu erscheinen hat.

Die Succeffion der (61) Bischöfe folgt ebenfalls auf 21 nicht numerirten Seiten. Voraus vvird auf 2 Seiten vom Alter der Kirche gehandelt, und aus dem verdienstvollen Meichelboek sovvol, als Hieronim. Pez, dann Arnbek's, Hoskaplan Bischof Sixtus v. Tannenberg, baierischer Chronik, behauptet, dass Freising eine von den 22 Suffragankirchen des H. Maximil., Bischofs zu Lorch, gevvesen sey. Die noch vorhandene Kirche "Krypta genannt, ist eigentlich neben der Gruft der Domkirche. Maximil. tat das Gözenbild ab, und vveihte sie. 1) Der Gallier Korbinian, seit 716. cum "pallio et apostolatu" vom Pabst Greg. II. bekleidet, baute 724. dem H. Benedikt, auf dem Berge, vvo sie

noch feht, die Kirche, ein Bensdiktiner - Kloster, dotirte sie mit Geschenken, zumal auch Tytolischen, mit Pipin's Gelde erkauften, Gütern, + 8. Sept. 739. 2) Sein leiblicher Bruder, Erimbert, 739. vom H. Bonifacius consecrirt, + 1. Ian. 749. 3) Ioseph v. Verona + 17. Ian. 765. 4) Dessen Erzpriester Aribo, Abt zu Skaranzia, + 3. Mai. 784. 5) Atto. v. Kienberg, ein edler Baier, Abt zu Skaranzia, 4 810. 6) Hitto, ein edler Baier v. Möringen, + 10. Dec. 834. 7) Sein Bruder, Erchambert, + 854. 8) Anno. v. Thauer + 9. Octob. 875. 9) Arnulf v. Erpfenbrunn ervveiterte die Domkirche, † 21 Sept. 883. 10) Waldo v. Hohenloh, ein Schvvab, + 18. Mai. 906. 11) Utto, edler v. Andex, kam im Zug vvider die Ungarn um, 30. Iun. 907. 12) Drakulf, edler v. Humbeln, aus dem Geschlechte der Grafen v. Moos burg, ertrank 25. Mai. 926. 13) Wolfram, ein Hr. v. Burkhausen, + to. Iul. 938. 14) St. Lambert, ein Graf v. Ebersberg, † 19. Sept. 957. 15) Abraham, ein Graf v. Görz, + 15. Iul. 994. 16) Gottschalk, ein Baier, Edler v. Hagenau, + 6. Mai. 1006. 17) Egilbert, ein Graf v. Moosburg, vorher Kaiser Heinrich's Kanzler, + 4. Nov. 1039. 18) Nitger v. Regensburg, † 13. Apr. 1052. 19) Ellenhard, aus dem Fürstenstamm v. Meran, stiftet St. Andra, † 11. März. 1078. 20) Meginvvard, Graf v. Scheyern. Unter ihm zerstörte Welf, Graf v. Altdorf, Freising, Er baute es vvieder 1094. † 28. Apr. 1098. 21) Heinrich I., Graf v. Eberstorf, aus Oesterreich, † 9. Octob.

Octob. 1137. 22) Ott I., Markgraf Leopold's des Heil. Son, von St. Bernard's Regel, † 23. Sept. 1158. 23) Unter Albert Grafen v. Simmering aus Schvvaben brannte am 5. Apr. 1159. Freising unversehens ab; † 11. Nov. 1184. 24) Ott II., Graf von Bergen. aus Schvvaben, † 17. März. 1220. 25) Gerold Richolstorf, aus dem Geschlechte der v. Iudmann, ein Baier, vom Pabst 1230. abgesezt, † 1231. 26) Conrad I., Freiherr v. Tölz und Hohenburg, stiftet die 4 Pauliner - oder Dom - Chorvikare, das Samstagamt, + 18. Iun. 1258. 27) Conrad II., Wild Graf, + 1279. 28) Friedrich v. Montalbon, des Geschlechts v. Schlanderberg, † 8. Dec. 1282. 29) Enicho, Wildgraf, des Geschlechts v. Wittelsbach, † 23. Iul. 1311. 30) Gottfried v. Greiffenberg, † 27. Aug. 1314, 31) Conrad III., Patricius v. München, Namens Sendlinger, Dekretorum Dr., stiftete St. Iohann, † vergiftet am 12. Apr. 32) Iohann I., v. Guttingen, aus Schvvaben, vom Pabst gesezt, vorher Bischoff zu Brixen und Bamberg. + 1324. 33) Conrad IV., v. Klingensperg, aus Schvvaben, † am 26. Febr. 1337. 34) Ioh. II., v. Westerhold, aus Westfalen, vom Pabst gesezt, vorher Bischoff zu Verden, ein berümter Medicus, lebte und starb zu Avignon 1339.

Leutold, Graf v. Saumberg, Domprobst, 1342. zum Bischoss ervvält, vvar indes Administrator. 35) Albert II., Graf v. Hohenloheberg - Haigerlohe, errichtete das Kollegiatstist St. Moriz zu Rottenburg am Nekar.

kar, † 15 Apr. 1359. 36) Paul, Graf v. Harrach, † 31. Iul. 1377. 37) Leopold v. Sturmberg ertrank in Krain am 5. Aug. 1381. 38) Berthold v. Wäching, aus Schwaben, öfterreich. Kanzler, f. 1416. Herzog Ludvvig von Ingolftadt vvollte in der Weihnachten Freising überfallen, aber die Gespenster fürten ihn bis an den Tag herum nächst Ingolstadt. Dafür schenkte er reumütig der Kirche eine Silbersta-39) Conrad V., v. Hebenstreit, Bischoff zu Gurk, von Rom gesezt, von seinem Kammerdiener erstochen 1417. 40) Hermann, Graf v. Cylli, vom Pabst ernannt, † an seiner Ruptur 21. Sept. 1421. in Cylli. 41) Nikodemus, Edler de la Skala, + 13. Apr. 1433., behauptete fich durch Herzog Heinrich von Niederbaiern vvider den ervvälten Ioh. Grien-42) Heinrich II., Graf von Schlik, vom vvalder. Pabst gesezt, vvider den ervvälten, von Salzburg confirmirten, Joh. Grienvvalder. Von den baierischen Gütern bekam Heinrich nichts, und kam nie nach Freifing. Auf kaiserliche Disposition resignirte er gegen 1/m. Ungar. Gulden, und Nuzniessung der Herrschaft Obervvels 1448. 43) Ioh. Grienvvalder, † zu Wien 2. Dec. 1452. 44) Ioh. IV., Tuelbök, Patricius v. München, Canon. Dr., refignirte seinem Kanzler, Sixt von Tannenberg, 1473 - † in München, 9. Mai, 1476, 45) Sixt von Tannenberg, von Salzburg ernannter, aber nie consecrirter, Bischoff, sezte die Domchoralisten und das Fest der unbeslekten Empf ängnis Maria in choro et foro ein. † im Kloster Frankental, am Reichstage zu Worms, 4. Iul. 1495. 46) Rupert, Pfalzgraf Philipp's Son, postulirt, resignirte seinem Bruder Philipp. 47) Dieser baut den Nebenbenbau der Refidenz, kaufte Güter zum Bisstum, gab den Armen, † 5. län. 1541. 48) Sein Bruder Heinrich III. unirte die Dombeneficia, † 13. Dec. 1551. Leo Lösch, Son des Kanzlers zu München, † 8. Apr. 1559. 50) Mauritius v. Sandizell schuf das neue Domgeläut, † 26. Febr. 1567. 51) Ernst, Herzog in Baiern, † zu Ansperg, in Westfalen, 17. Febr. 1612. 52) Steffan von Seyboldstorf ervvält - † 18. län. 1618. 53) Vitus Adam Gebok, ervvält den 12. Febr. 1618., confecrirt vom Bischoff v. Augsburg, den 24 Iun., † 8. Dec. 1651. 54) Albert Sigmund, Herzog in Baiern, † 4. Nov. 1685., errichtete U. I. Fr. Säule auf dem Plaz, baute Erching und den Hofgarten, 55) Iof. Clemens, Herzog aus Baiern, Coadiutor zu Freising und Regensburg, vvird zu Rom confirmirt, 9. Octob. 1686., die churkölln. Wal vvird gut geheissen den 20. Sept. 1686. vvird Bischoff zu Lüttich 1694, consirmirt d. 9. Sept. und zugleich Freising und Regensburg, gemäs den Gefinnungen Pabst Innocenz XI., vacant erklärt, 56) Ioh. Franz. Ecker, Frhr. v. Käpfing und Lichtenegg, ervvält den 29. län. 1695., confirmirt 30. län. 1696. consecrirt 1696. vom Bischoff von Brixen. Er errichtete das heil. Geist Spital, und Seminarium für die lugend und Kapellknaben. 1703. vvard der Eid für die unbeflekte Empfängnis im Dom eingefürt. 1710. vvard das Kranken - und Waifenhaus errichtet. 1723. der Dom verschönert und das Iubiläum geseiert. Bruderschaften errichtete er, er vveihte, zierte und consecrirte viele Altäre und Kirchen, † 22. Febr. 1727. 57) Ioh. Theodor, des Kurfürst Max. Eman. iüngiungster Prinz. Seit 1746. Cardinal. 1744. bekam et das Bistum Lüttich, † 27. Iän. 1763. 58) Clemens Wenzeslav, königl. Prinz von Polen und Sachsen, ervvält 18. Apr. 1763., ervvält als Erzbischof von Trier 10. Febr. 1768., machte Krast der päbstl. Confirmationsbulle die Bisstümer Freising und Regensburg vacant. 59) Ludvvig Ioseph, Reichssreiherr von Welden zu Hochaltingen und Laubheim, ervvält 23. Iän. 1769, † 15. März. 1788. 60) Max. Prokop., Reichsgraf von Törring Iettenbach, † zu Regensburg 13. Dec. 1789. 61) Ioseph Conrad, Frhr. von Schrossenberg, auf Moos, Avenhosen und Essenhosen, Fürst und Probst zu Berchtesgaden, ervvält 1. März. 1790., und d. 30. März als Bischoss von Regensburg.

S. 3 - 12. Hochvvürdiges Domkapitel - 14 Domkapitularen, vvovon der erste Senior und Domprobst, der zvveite Domdechant und Erzpriester, Hofratspräsident und Statthalter, der dritte Scholasticus, der vierte Officialis und Thefaurarius, der achte Summus Custos. der neunte Coadiutor praepositurae, der zehnte des , Priesterhauses und bischöfl. Seminariums Clericorum in Dorffen Regens,, ift - 9 Domicellaren, vvovon der dritte " per diöcesin frisingensem Suffraganeus,, Domstifts Canonici zu St. Paul -8 Chorvikare und Beneficiaten, vvovon der ite Primiff. (d. i. der Leser der frühesten Messe) ift. 1 Domprediger, ein Franciscaner. 2 (Franciscaner) als Dombeichtväter. Domkapitelsbeamte: 1 Syndicus, 1 Archivar und Bibliothekär, 1 Rentmeister und zugleich Kastner, 1 freiresignirter Rentmeister, 2 Veryvalter, vvovon der 2te Syndikatssekretär ist.

Fürft-

Fürstlicher Hosstaat. S. 12-14. Erbämter des Hochstists. Erbmarschall Frhr. v. Pienzenau (Anm. Dieser ist auch "des hochstüssell. Domstists Passau Erbtruchses "), Erbkammerer, Frhr. v. Weichs, Erbschenk, Graf v. Preysing Frhr. zu Altenpreysing, Erbtruchses, Graf und Herr zu freien Seyboltsdorf.

S. 14-16., Hofämter., Kabinet. I Geheimer Referendaire, der auch der Zeit Regensburgischer und Berchtesgandenscher geheimer Referendaire und Berchtesgadenscher Hofkanzler ist. I Kabinetskanzellist. I Obersthofkaplan. 8 Hofkapläne. 3 Titularhofkapläne. 1 Kapelldiener.

S. 16. Domküstorei. 1 Vervvalter. 3 Küster. 2 Läutner im Dom.

S. 16-17. 3 Leibmedici, 2 Hofmedici. 1 Hof-

S. 17. Leibguarde, I Guardelieutenant, zugleich Hofgärten - Inspektor, I Rott - I Vicerottmeister, nebst 13 Trabanten,

S. 17. Residenz. 1 Burgpsteger, der zugleich Kammerdiener ist. 1 Hostapezirer. 1 Zimmerpuzer. 2 Kehrerinnen. 1 Torvvätter. 1 Heizer.

S. 18. Leinvvandkammer. 1 Leinvvandmeisterinn, die Frau des Burgpslegers. 1 Hofvväscherinn,

S. 18. Hofmarschallstab. 1 Obersthosmarschall, zugleich Hauptpsleger der fürstl. Freisingischen Reichsgrafschaft Werdensels. 1 Oberstküchenmeister. 1 Staabskommissär. 1 Aktuarius, 1 Hoffourier.

5. 19:

- S. 19. A Kammerdiener, vvovon einer zugleich Kammervirtuos, und einer Silberbevvarer ist. 2 Titularkammerdiener, vvovon einer Büchsenspanner, einer Portraitmaler ist. 2 Kammerportiere.
- S. 19. Küchenamt. 1 Hofküchenschreiber. 3 Mundköche. 1 Gehilf. 1 Bratmeister. 1 Silberbevvarer. 1 Silberdiener. 1 Tafeldeker. 1 Zorgadendiener. 1 Hofmezger. 1 Hofsischer. 1 Hofkerzenmacher, leztere 3 Stellen sind unbesezt.
- S. 20. Kelleramt, 1 Mundschenk und Kellers meister, 1 Mund und Psister Beck, 1 Kellerdiener.

S 20. Hofgärten. i Inspektor (s. oben bei S. 17.),
i Hof - i Küchengärtner in Freising. i Hofgärtener zu Ismanning.

S. 20 - 22. Hof - und Kammermusik. 1 Kapellmeister. 2 Tenoristen. 2 Rassisten. 1 Kapellpräfekt. Sopranisten, 3 Kapellknaben. Altisten, 2 Kapellknaben. 2 Organisten. 6 Violonisten. 1 Hautboist. 2 Violincellisten. 2 Klarinetisten. 2 Waldhornisten. 1 Bracist. 1 Violonist. 1 Geigen - und Lautenmacher. 1 Kalkant.

S. 22-23. Oberst stallmeister-Staab. i Oberst-stallmeister; diese Stelle vvird dermal vom Hrn. Hosmarschall versehen. I Staabskommissär ist zugleich Hosrat. I Aktuarius. 3 Hostrompeter, deren erster Ober-Hos- und Feldtrompeter ist, I Hospauker. 5 Hossaquais. I Lauser.

Hoffut termeisteramt, 1 Veryveser des Hoffut-

termeisteramts. I Rossarzt. I Hosschmied. Stallpartei. I Leibkutscher, dann Heu- und Wagenmeister. I Vorreiter. I Mitteliung. I Sattelknecht. I Kleperer. I Reitknecht. I Postillion.

S. 23-25. Oberstiäger meisteramt. I Oberstigermeister. I Forstamtsvervveser und Wildbanbereiter., lägerhaus in Freising, i 1 Au - und Meister - läger. 6 Revierläger der Au und Uebervvier bis Grünek., Amt Bürkenegg, i 1 Au - und Meister - läger. 1 Revierläger. —, Reichsgrafschaft Ismanning, i 1 Ueberreiter. 1 Aumeister. 1 Revierläger. 10 Forster. —, Reichsgrafschaft Werdensels, i 1 Forst - und Wildmeister, nebst 8 lägern. —, Pslegamt Ottenburg und Massenhausen, i 1 Revierläger. —, Psleggericht Burgthain, i 1 Forster. — Kopsburg und Zeilhosen ist unbesezt.

S. 23 - 28. Hochfürst, vvirkl, geheime Räte: aus dem hochvv. Domkapitel 9; ausser des Domkapitels 14.

Hochfürstl. Dikasterien. — S. 28-34.
Geistliche Regierung: I Präsident. I Vicepräsident. I Direktor. 29 Wirklich frequentirende Räte. 12 Wirkliche aber nicht frequentirende Räte. 6
Titular geistliche Räte. Sekretäre und Notäre 2.
I Registrator. I Expeditor. 4 Kanzellisten, vvorunter I Supernumerarius, und I Cursor sind. — 2
Kanzleiboten. — Sessionen sind Mondtags und Mittvvochs; Ferien sind "von Weinachten an bis am
B 2
Sonntag

Sonntag nach heil. drei Königen. — Von Mitrvvoch vor dem Sonntag Quinquagesimä bis Aschermittvvoch. — Vom Palmsonntag bis Mondtag nach dem vveissen Sonntag. — Durch die heil. Pfingst – auch durch die heil. Corporis – Christi – Octav. — Vom Fest St. Laurenzii bis nach Bartolomä. — Von Michaeli bis nach Lukas.

Weltliche Regierung. S. 34-38. Hofrat. 1 Präsident. 1 Hoskanzler. 1 Direktor. 1 Condirektor. 7 Wirkliche frequentirende Räte. 12 Wirkliche aber nicht frequentirende, 2 Titular Hossäte. 2
Archivare. 1 Sekretär, zugleich Lehensekretär. 1 Registrator. 4 Kanzellisten. 1 Hos- und Kammerratdiener. Die Session ist vvöchentlich am Freitag 9 Ur.
Ferien sind von Michaelis bis Allerheiligen. 6 Hosgerichtsadvokaten, vvorunter 2 nicht in Freising anvvesend, 1 Bannrichter und Stadtschreiber, 1 auch Consistorialadvokat ist.

S. 38 39. Fürstlicher Lehenhof. I Oberlehenprobst, ist unbesezt. I Lehenprobstvervveser. I
Lehensekretär. I Lehenprobst zu Lak, in Krain, I zu
Waidhosen in Oesterreich. I zu Inching in Tyrol. I
zu Rottensels in Steiermark.

S. 39 - 42. Hochfürstliche Hofkammer.

1 Präsident. 1 Direktor. 1 Condirektor. 10 Wirkliche
frequenirende Räte. 1 Accessist. 5 vvirkliche aber
nicht frequentirende Räte. 1 Titularhofkammerrat. 7

11 Hochfürstliche Herren Räte,; 1 Hofkammerse.
merse-

mersekretär. I Registrator. 4 Kanzellissen. I Accessiss.

S. 42 - 44. Hofzalamt. I Hofzalmeister. Hofbauamt. I Commisär. I Hofbauamtsvervvalter, der zugleich Grenadier - Oberlieutenant ist. I Hofmaurer -; I adiungirter Hofmaurermeister. I Maurerpalier. I Hofbrunnenmeister. I Hofvurmeister. I Hofzimmermeister. I Hofzimmermeister. I Hofziegler.

Hof und Freikunstler. I Hosbildhauer. I Hosurmacher. I Hosbuchsenmacher. — Hosarbeiter: I Hosbuchbinder. I Hoskischner. I Hosschneider. — Hoskastenamt: I Hoskastener, zugleich Domkapitular. I Hoskastenamtsvervveser. I Hos - und Stadtvagmeister. I Kastenstreicher. — Hosbräutamt. I Hosbräuvervvalter. I Bräumeister. I Schäfler. — Um geldamt: I Umgelder und Ausschläger. I Gegenschreiber.

S. 44. "Hochfürstliche Gefandte und Agenten,; i auf dem Reichstage zu Regensburg. zu München. i Agent zu Rom. 3 Agenten zu Wien. i Agent zu Wezlar. i zu Gräz. i zu Innsbruk. i zu Laibach, in Krain.

S. 46 - 51. Hochfürstl. Freisingische Pfleg - und andre Aemter "Vicedomamt, dann Stadt - und Landpsleggericht zu Freising: 1 Vicedom.

1 Stadtpsleggerichtsschreiber. 2 Stadtpsleggerichtsprokutoren. 1 Gerichtsbot. — Hochfürstl. Obersforstmeisteramt: 1 Obersoftmeister. 1 Vice-

oberforstmeister. I Forstamtsvervveser. - Des hochfürftl. Hochstifts Freifing Beamte. Burgrhain: 1 Pflegsgenussinnhaberinn. 1 Gerichtsschreiber. 1 Kastner, Bräu - und Umgeldamts - Vervvefer. - Eisenhofen: 1 Pfleger und Kastner. - Erching: 1 Vervvalter. - Gris bei Bogen: 1 Aetschgefällvervvalter. - Graffchaft Stadt Großen-Enzerstorf in Niederösterreich; I Grafschaft . und Landgerichts - Veryvalter. I Hoffchreiber. -Holnburg, in Oesterreich: I Amtsveryveser und Justizvervvalter. Freiresignirter Amtsvervveser, Hr. Franz Ioseph Stiler, von Kosenek, österreichischer Landmann. - Inching im Tyrol: 1 Pflegs-Commissär und Lehenprobst. 1 Gerichtsschreiber. -Ismanning: 1 Pfleger und Kastner. - Kopffpurg: 1 Interims - Hofmarksvervvalter. - Lak, in Krain: 1 Hauptmann und Lehenprobst der Herrschaft und Stadt Bischofslak in Krain. I Iustitiar und Gerichtsvervvalter. 1 Kastenvervvalter. -- Mässenhausen: 1 Pflegsgenussinnhaberinn. 1 Gerichtsschreiber und Kastner. -- Ottenburg: I Interims - Administrator und Kastengegenschreiber. -- Rottenfels: 1 Herrschafts - Administrator und Lehenprobst in Steiermark. -- Ulmerfelden: Administrator, ist unbesezt, I Interims - Administrator und Iustizvervvalter der Herrschaft Ulmerfelden. 1 Hofamtmann. -- Waid. hofen in Oesterreich: 1 Administrator und Lehenprobst der Herrschaft Waidhofen an der Ybs. 1 Hoffchreiber. chreiber. I Hofamtmann. - Werdenfels: I Hauptpfleger. I Landrichter und Hofkastner, auch Umgelder und Bergrichter. I Land - Pfleggerichts - Umgeldund Ausschlagamts - Gegenschreiber. I Landphysikus. -Hochfürstl. Bräuamt Garmisch: I Bräuvervvalter. I Bräumeister. -- Zeilhofen: I Hofmarksvervvalter.

S. 51-54. Stadtrat zu Freising: I Dirigirender Stadtratskommissarius. 4 Bürgermeister. I Stadtschreiber und Syndikus. 8 Innere Räte. 24 Aeussere Räte. 2 Stadt - und Gerichtsprokuratoren. 4 Von der Gemeinde. I Stadtratdiener.

S. 54. "Beschreibung der im Bisstum Freising befindlichen Kollegiatstifter. " -- Kollegiatstift St.
Andrä auf dem Berg zu Freising: i Probst.
I Dechant. 12 Kapitularen. I Pfarrvikar. 5 Chervikarii, deren leztere 4 zugleich Benesiciaten sind. I
Kapitelrichteramtsvervveser.

S. 56 ff. "Kollegiatstist U. l. Fr. in München. of (s. Pfalzbajerischen Hof - und Staatskalender.)

S. 57. "Kollegiatstift St. Ioh. Baptist auf dem Berg zu Freising. " 1 Probst. 1 Dechant. 3 Kapitularen. 2 Beneficiaten. 1 Kapitelrichter.

S. 58. "Kollegiatstift St. Martin in Landshut."

(s. abermal baierischen Staatskalender.)

S. 60. "Kollegiatstift St. Veit ob Freising,,:

1 Probst. 1 Dechant. 8 Kapitularen. 2 Chorvikarii,

deren einer Pfarrvikar in Kinn - und Burghausen. Vikariat Sinzhausen ist unbesezt. --

B 4

- S. 61, "Kollegiatslift St. Wolfgang., (f. Pfalze, baierischen Hofkalender.)
- S. 62. , Kollegiatstift St. Zenonis in Hen , ; I Probst. I Dechant. 8 Kapitularen. Kapitelrichter ist unbesezt.

. Prälaten . Pröbste und Vorsteher der Abteien. Kl. Attl: I Abt. I Prior. -- Kl. Beyerberg r Probst. r Dechant. -- Kl. Beiharting: r Probst. Dechant. -- Kl. Dietramszell: 1 Probst. 1 Dechant. -- Kl. Ettal : I Abt. I Prior. -- Kl. Fürstenfeld: 1 Abt. 1 Prior. -- Kl. Neustift: 1 Abt. 1 Prior. -- 'Kl. Rott: 1 Abt. 1 Prior. --Kl. Rottenbuch: 1 Probst. 1 Dechant. -- Kl. Schäftlarn: 1 Abt. 1 Prior. -- Kl. Scheyern; Abt. 1 Prior. -- Kl. Schlechdorf: 1 Probst. Dechant. -- Kl. Tegernfee: '1 Abt. 1 Prior. --Kl. Weyarn: r Probst. 1 Dechant. -- Kl. Weihenstephan: 1 Abt. 1 Prior. -- Kl. Altomünfter: 1 Prior. -- "Frauenklöfter. Am Anger: I Aebtiffin. -- Herzogfpital: r Aebtiffin. --Englische Fräulein: 1 Obervorsteherin. --Karmeliterinnen: r Priorin. -- Elifabetinnerinnen: 1 Oberin. -- Bittrich: 1 Oberin. --Lilienberg: I Priorin. -- Paulanerinnen, in der Au, nächst München, 1 Oberin. -- Nimphenburg, nächft München, 1 Oberin. -- Landshut, Ursulerinnen, 1 Oberin. -- Beym heil. Kreuz: J Oberin, -- Zu Loreto: 1 Oberin, -- .. Frauenklöster auf

suf dom Land "Altomunfter: r Aebtiffin. -- Reitberg: 1 Oberin. -- Salefianerinnen, zu Inderftorf , I Superiorin. - ,, Zeieliche geiftliche Vorfteber der Regularorden. Theatiner in München: 1 Probst. -- Augustiner in München: r Provinzial. 1 Prior. -- Augustiner zu Taxa: 1 Prior. --Barmherzige Brüder in München: 1 Prior. --Barfüsige Karmeliter in Baiera: 1 Provincial. 4 Definitores. 1 Provincial - Sekretär. -- Convent München: 1 Prior. --Convent Urfarn: 1 Prior. -- Hieronymitaner, am Lechel, in München: 1 Prior. 1 Vikarius. -- Paulaner. ob der Au, in München: 1 General - Vikarius, 1 Correktor. -- Dominikaner in Landshut: 1 Prior. --Franciscaner, baier. Provinz: 1 Provincial. 1 Provinz - Custos. 4 Definitores. 1 Socius Provincialis. -- Convent München: I Guardian. I Vika-Pius. -- Convent Landshut: 1 Guardian. 1 Vikarius. -- Convent Freifing: 1 Guardian. I Vikarius. -- Convent Tölz: 1 Guardian, 1 Vikarius. --Convent Schloifsheim: 1 Guardian. 1 Vikarius. --Hofpitium Zeilhofen: 1 Superior. -- Hofpivium losephsburg: 1 Superior. -- Kapuziner. baierischer Provinz: 1 Minister Provincialis. 4 Definitores. 1 Socius Provincialis. -- München: 1 Guardian. 1 Vikarius. -- Landshut: 1 Guardian. 1 Vikarius. -- Erding: 1 Guardian. 1 Vikarius. --Rosenheim: 1 Guardian, 1 Vikarius, -- Hospitium Nimphenburg: 1 Superior. - Hafpi-B 5 tium

tium Moosburg: 1 Superior. -- Hospitium. Neuenfrauenhosen: 1 Superior. --

S. 70-72. "Hochfürstl. Lyceum. "Profese foren: I Regens und Lerer der Moral und geistl. Rechte. I Präsekt der Schulen und Lerer der Gottesgelertheit und Kirchengeschichte. I Prosess. der Physik. I Prosess, der Logik. I Präses der Marianischen Versammlung und Prosess, der 2ten Retorik. I Prosess, der 1ten Retorik. I Prosess, der 3ten Grammatik. I Prosess, der 2ten Grammatik. I Prosess, der 1ten Grammatik. I Leater der lateinischen Ansangsgründe. -- "Hochfürstl. Alumnat in Freising ": I Direktor. 6 Alumni. -- "Hochfürstl. Normalschule in Freising ": I Kommissär. I Schuldirektor. I Lerer.

S. 72 - 104. , Beschreibung der Dechanteien, Kammereien, und nach dem Alphabet solgenden Pfarreien und Benesicien.,

S. 104. , Fürstliche, gräsliche und freiherrliche inn - und ausländische Lehenleute und Vasallen des Hochfürstl. Hochstifts Freising, , 4 Fürsten, nämlich: der Probst v. Berchtesgaden, Abt v. St. Emeram, der Fürst v. Schvvarzenberg und Stahrenberg. - In Oesterreich 5 Adeliche, 3 in Tyrol, 5 in Steiermark, 7 in Krain, 32 in Baiern, vvorunter der obige (bei S. 12-14.), Erb - Schenk, Marschall, Truchses, Kammerer.

\$. 107 ff. — 11 ,, Sonst conditionirte Lehenleute., vvorunter die Fr. dall Armi.

S. 108. 22 , Lehenträger der Stifter, Klöster und Stiftungen. ,,
S. 109 - 112.

S. 109-112. "Bürger, Lehenleute, Lehenträger in den verschiedenen churbaierischen Ortschaften "
75 in der Zal. -- ", in den Hochfürstl. Freisingischen Ortschaften ", zu Freising 10. -- Ismanning 5 -- Burgrhain 9 -- Ifen 8 -- Werdenfels 2 -- Waidhofen, in Oesterreich, 31 -- Inching in Tyrol, 22 -- Obervyels, in Obersteuer 7 -- Lak, in Krain, 4.

Nun folgen: I. S. 112-129. ein "Namenregister. II. S. 129-135. ein Register "der Pfarreien
und Benesiciaten "d. i. der Oerter, vvo sie sind;
dieser sind 374. III. S. 135-141. Verzeichniss, vvie
die Posten und Landboten in Freising ankommen und
abgehen. IV. S. 141. Register der Aemter. V. S. 142.
Nachtrag in Rücksicht auf 3 Subiekte.

Nr. V. Vorne ist auf 28. numerirten Seiten der Zeit - oder Iars - Almanach. Auf einer Seite ist die Reihe der Monatstage, auf der andern find die Hofund Kirchen - Feste verzeichnet. - Vorbericht S. 5. , An allen Sonn - und Feiertägen des ganzen Iars vvonen Ihro churfürstl. Durchlaucht, vvann Sie Sich in Augsburg befinden, und nicht felbst pontificiren. Morgens der Predigt und dem hohen Amte in Ihrer Domkirche; Nachmittags aber der um 5 Ur in der Hofkapelle, jedesmal gehalten vverdenden gevvönlichen Abendandacht bei. , -- Neuiarstag große Gala. Se. Churfürstl. Durchlaucht pontificiren im Dom, dann kommen bei Hofe Hofstaat und Dikasterien zum Handkusse. -- Am 20. als am St. Sebastians - Feste vvonen Se, Churfürstl, Durchlaucht in der , Dompfarrkirche

kirche zu St. Iohann der mufikalischen Litane?, und Procession bei. -- Am 2. Febr. zehnstündiges , Am 6. als am Aschermittyvoche, so vvie alle Mittvvoche und Freitäge in der Fasten, bis zur Charvvoche, vvird in der Hofkapelle Abends 5 Ur gepredigt, und darauf unter Aussezung des Allerheiligsten ein musikalisches Miferere, an den Freitägen aber ein Stabat mater, abgehalten, und die Andacht iedesmal mit Erteilung des heil. Segen beschlossen. . Am 10, März , 40stündiges , Gebet, Am 17. als am Palmtage ,, Palmvveihe, Procession, ,, --Am 21. Chrysamvveihe, Procession, Vesper. -- Am 2 Iul. .. Patrocinium in der Domkirche .. -- .. Am 17. Nov. als am Sterbgedächtnisstage Ihrer königl, Poln. Maiestät Iosepha v. Oesterreich vvird in der Hofkapelle musikalisches Traueramt gehalten, , . In , der Adventzeit vvird in der Hofkapelle täglich die Roratemesse mit Kirchengesang und heil. Segen gehalten. Am 3r. Dec. ift die "Dankfagung, musikalische Litanei, Te Deum und heil. Segen., - (Anmerk. Von einigen Festis suffraganei sieht man hier nichts.)

- S. 28. Titel und Prädikate des Fürstbischofs vollständig.
- S. 29 ff., Geistl. Rat des fürstl. hohen Stifts Augsburg. Infulirtes hohes Domkapitel: 39 Domherren und 1 Domicellar. Der 1te ist, insulirter Probst und Domprälat,; der 2te, insulirter Dechant und Domprälat, auch fürstl. Archidiakon,; der 7te, Domküster zu Würzburg; ein andrer, Domfcholaster,; ein andrer, Vikarius in spiritualibus ge-

nera-

weralis., - Die g ,, Generalkapitelstage,, find ,, dem Tag nach Sonntag Quasimodo, nach Maria Himmelfartsfest, nach Allerheiligen.,

"Des hohen Domstists Canonici, Quatuorviri oder Vierherren, sind 4, deren 4ter auch "Chorvikariorum Amtmann, ist.

vikarien und Lectores,, die alle zugleich Beneficiaten von verschiedenen Heiligen genannt sind, ausgenommen die lezten 5, die "Marianer,, beigenannt sind Auch der 24te heisst "Marianer., Der 1te ist überdiess, summi altaris minister; "der 2te "Praesentiarius, Rev. Suffraganei Capellanus et Ceremoniarius; "der 4te "dorm. Lector; "der 7te "summi altaris minister; "der 9te "Subcustos, Lector et Subregens chori; "der 13te "Lector et Regens chori; "der 16te "Kapellmeister; "der 19te "Lector; "der 21te ist merkvvürdig als "Benef. S. Pauli in Aegypten; "der 22te ist "Lector; "und so heissen noch manche andre Lector; der 24te ist "Lerer der Uns. 1. Fr. Normalschule; "der 29 und 30te heissen "Vicelector.

"Des hohen Domkapitels Erbportner, Frhr. V. Brutscher auf Schorn. "

S. 34 ff. "Domkapitlische Kanzlei. "Beamte und Officianten in der Stadt "I Syndicus. 2 Konsulenten. 2 Kanzleivervvalter. I Archivar, zugleich der erste Konsulent. I Physikus. I Registratursadiunkt. 2 Kanzellisten, deren ersterer auch "Kammeramtmann und Armenkassavervvalter; "der 2te auch "Kteindienstamts-vervvalter, ist. 3 Kanzleiadiunkten, deren der 2te auch

auch "Kastengegenschreiber " ist. 1 Kapitel - Diener;

- S. 35 ff. Cameralbeamte: 1 Oberantmann, der auch "Bursner, Kastner, auch Koch- und Umgeldsvervvalter, ist. 1 Rechnungsrevisor. 1 Kornprobst, der auch "Dinkelscherbischer Spitalamtsvervvalter, ist. 1 Forstmeister, der auch "Bauamtsvervvalter, ist. 1 Revisionsadiunkt. 1 Kellervervvalter, † Kornmessermeister nebst 3 Kornmessern.
- S. 36. "Beamte auf dem Lande. "Apfeltracht: 1 Obervogt. Breitenbrunn: 1 Obervogt. Dinkelscherben: 1 Psieger beyder Herrschaften Zusamek und Steinenkirch. Erringen: 1 Oberrichter. Gersthofen: 1 Obervogt. Großaitingen: 1 Probst und Oberrichter zu Graben. Holzheim: 1 Obervogt. Oeffingen, im Würtembergischen: 1 Obervogt, dann Gemünd- und Lorchischer Amtmann. Stadtbergen: 1 Obervogt, auch Radauamtmann und Wittvvenkassavervvalter. Thannhausen, im Ries. 1 Riesamtmann und Kastner zu Marktossingen. Zuesemaltheim: 1 Obervogt.
- S. 37 ff. "Des hohen Stifts Augsburg Suffraganeus. "Dieser Weihbischoff, ein Domherr, ist zugleich "in pontificalibus Vikarius generalis. "
- "Generalvikariat ", " Vikarius in spiritualibus generalis. " 8 Assessors deren der erste auch " Sr. Pähstl. Heiligkeit Prälatus domesticus " auch der hohen Schulen zu Trier und Dillingen Ehrenmitglied " ist. Der zte ist auch "Pönitenzer et librorum Censor; " der 3te ", Regens Seminarii zu Pfassenhausen, " der 4te Scholaster bei

bei St. Mauriz; der 5te ist stirstl. geistl. Rat und "Siegeler; "der 6te geistl. Rat und "Fiskal, und Stipendiatenkassa- Vervvalter; "der 7te ist auch "Professor iur. canon. zu Dillingen "I Sekretär; I Expeditor, zugleich Registrator; I Protokollist; 2 Kanzlisten; I Peadell.

- S. 38 sf., Geistl. Ratskollegium, i Präsident, er ist der Suffraganens. 11 Räte, davon der 7te auch "Viceossicial, ist. 7, vvirkliche, aber nicht frequentirende Räte, 3, Titular geistl. Räte; " I Sekretär &c. (vvie oben beim Generalvikariat. Es sind auch die nämlichen Personen.)
- S. 39 sf., Konsistorium, i Officialis. i Viceofficialis. 2 Assessoren. i Kanzleidirektor. i Adiunkt.
  2 Advokaten. i Medicus, i Kanzlist. i Pedell (leztere 2 sind auch oben beim Generalvikariat).
- S. 40. , Bischöfliches Siegelamt, : 1 Siegler; 1 Siegelamtsschreiber.
- S. 40-46. "Chorherrenstifter im Augsburgischen Kirchsprengel, In der Städt Augsburg: Zum heil. Mauriz: I Probst, I Dechant, 9 Chorherren, vvovon auch der Ite "Scholaster; "der 2te "Landpsteger und Cellarius; "der 4te "Custos, ist. 2 "Provisores; ", "8 Chorvikarier, ", vvovon auch der 1te "Präsentiarius; "der 3te "Subcustos; "der 5te "Chorvikarienamtmann, ist. 1 Syndicus und Oberamtmann; I Oberamtsaktuarius; I Obervogt im Amt Ruechselden; I Kellervervvalter. Zum heil. Peter am Perlach: I Probst, 5 Chorherren. Zur heil.

heil. Gertraud im vordern Domchort ? Probst, 4 Chorherren.

Ausser Augsburg: "St. Ulrichs Stift zu Habbach in Baiern ,, (f. baierischen Staatskalender): St. Petersitift zu Dillingen: 1 , Infulirter Probit; Dechant, 6 ., Chorherren und Beneficiaten : .. 2 Chorvikarien; I , Syndicus, Bursner und Kastner; , I Pedell. -- , Churfütftl. U. I. Fr. Stift zu St. Peter in Neuburg ., (f. ebenfalls den baier. Hof - und Staatskal.). Doch find hier noch überdies verzeichnet: 2 Chorvikarien; I Stiftskaplan; I Chorregent; und 3 Choralisten. - , Der heil. Apostel Philipp und Iakob Stift zu Grönnenbach ;, : I Dechant; 3 Chorherren. -- ,, U. l. Fr. Stift in der Reichsstadt Schvväbischgmund .: 1 Dechant und Stadtpfarrer; 8 , Chorherren und Beneficiaten; ,, 5 ,, Beneficiaten ,, (Anm. Einige sind von Heiligen, einige, aber nicht so viele, von ihren Stiftern benannt.) --

S. 46 und 47. Weltliche Stifter adelicher Damen: "Zum heil. Stephan in Augsburg ": I Aebtissin; 9 Stistsfräulein; I "Oberamtmann; " i "Kastner und Hausmeister; " 3 "Vervvalter, " zu Asch und zu Pfaffenhosen. — "Zum heil. Iohann in Edelstetten,": I Aebtissin; 6 Stistsdamen, I Obervogt.

S. 47-49. Der boben Ritterorden Kommenthureien: "Des hohen Ordens von St. Iohann von Ierufalem,: Kleinnördlingen, im Ries: 1 "Kommenthur; " -- ", des hohen deutschen Ordens
der Ballei Elsas und Burgund, Rohr und Waldstetten in Schvvaben: 1 Kommenthur, — "Der Ballei
Franken,

Franken, Blumental in Baiern: I Kommentur.
Donauwört, vacat. Ravensburg im Ries:
I Kommentur. Oettingen im Ries: I Kommentur.

S. 49. "Bischöfliches Priester-Seminarium zu Pfassenhausen, : I Regent, I Oeconomus, 3 Repetitoren. (Anm. Die Zal der Priester ist nicht angezeigt; eben so vvenig bei den solgenden 2 sossituten die Zal der darin besindlichen) — "Seminariorum S. Hieronymi in Dillingen, : "I Regent, I Oeconomus, I Präsectus Alumnorum, I Präsectus Saeculariorum, der zugleich Theologiae Repetitor ist. — "Seminarium S. Salesii allda, : I Regent, I Subregent.

S. 49-51, "Pfarreien in der Stadt Augsburg, "

T Dompfarrer, I Vicarius, I St. Morizenspfarrer, I Provisor, I St. Ulrich'spfarrer (nämlich der Prälat), I Vicarius, I St. Stephan'spfarrer, I Vicarius, I heil. Kreuzpfarrer, nämlich der Abt oder Prälat, I Vicarius. "Benesicien und Benesiciaten in und um die Stadt Augsburg ausser dem hohen Domstiste, ": 18. — Die meisten sind von Heiligen, einige von Oertern zugenannt; z. B. zum heil. Grab, im Blatterhause, in der fürstl. beischösst. Pfalz, in der fürstl. Hoskapelle, im Spital, beim Lazaret, auf dem Gottesacker, in der Brüderpfründ, auf dem Pilgerhause, zu den Engl. Fräulein.

"Pfarreien im Erzdiaconat,,: (Anm. Bei diesen ist überall, ausgenommen am lezten Orte, nur i Priester angemerkt) Stadtbergen, Berkheim, Gersthosen, Göggingen, Haunstetten, Hirblingen, Inningen, Lechhausen, Leitershosen, Oberhausen, Pferrsee, Steppach, Benesic. zu U. 1. Frau in Göggingen, — Benesic. zu C. St. Ra-

- St. Radagunden. Bauhofischer Benefic. zu Oberhaufen. 1 Früemesser daselbst.
- S. 51 95. "Landdechanaten und Ruralkapitel nach dem Alphabet.,
- S. 95 ff., Weltlicher Stat des fürstl. hohen Stists. Aug burg., Fürstl. Erbämter: "nämlich der, Erb Marschall, Kämmerer, Schenk, Truchses, Kuchelmeister. Diese 5 Erb Aemter haben der Freiherr v. Westernach, v. Freiberg, v. Welden, v. Zech; Erbtruchses ist Graf v. Stadion. "Fürstl. Hosstat, Oberhof meisterstab: I Oberhofmeister, vacat. 7, Fürstl. Hoskammeriunker., die alle zugleich. "Psieger., auf einem der nachfolgenden fürstl. Psiegämter sind. I Leibarzt, 2 Hoskapläne, 2 Kammerdiener, I Kammerportier, I Reis Kammerlaquai, I Kammer-vvächter, I Kapelldiener.
- S. 97 101. , Oberftallmeifterftab, dermal gänzlich unbesezt.,
- Hofarzte. 1 Hofvundarzt. 2 Hofapotheker: 1 zu Augsburg, 1 zu Dillingen. 2 Krankenvvärterinnen.

"Kuchel - und Kellerparthie. " I (nicht edler) Kuchelmeister, i Kuchelschreiber, vacat. I Hofkoch, vacat. I Hofkonditor, vacat. I Tafeldeker, I Silberspielerinn, I Unterkellner, I Mundschenk, I Hofliferant, I Residenzvervvalter zu Augsburg, I Hoftapezier, vacat. 2 Zimmervvärter: I zu Dillingen, I zu Oberndorf. I Hofbeschließerinn, I Leibleinvvandund Hofvvascherinn, 3 Hofgärtner, als: I zu Augsburg, vacat, I zu Dillingen, I zu Oberndorf, vacat. — I Hofmaler. I Hofbuchbinder, 2 Hosumacher, als: I zu Augsburg, I zu Dillingen. I Hofsriseur, vacat. I Hosschneider, I Hofschuster, I Hoffourier, 4 Hosschneider, I Hofschuster, I Hoffourier, 4 Hof-

- trompeter, 1 Hofpauker, 4 Hoflaquaien, 1 Wagenmeister, 1 Hofturmer in Dillingen, 1 Torvvart im Herrschaftshause in Augsburg, 6 Residenzvvächter daselbst.
- s. 99. Hof und Kammermusik: 1 Kapellmeister, vacat. 1 Conzertmeister, vacat. 1 Flautroversist, 1 Violinist, 1 Vokalist und zvvar Tenorist, ,, 9 bei der übrigen Instrumentalmusik.,
- S. 100. Oberjägermeisteramt: I Oberjägermeister, I Jagdjunker, I Jagd und Forstdepartementarius, I Jagdkasse Vervveser, 3 Oberjäger, als: I zu Oberndorf, I zu Denklingen, auch Forstmeister zu Franklingen, I zu Burgberg, auch Forstmeister allda, I Büchsenspanner., Uebrige Jägerei, An nachsolgenden 19 Orten ist überall einer, nämlich zu, Denklingen, Frankenhosen, Frankenried, Hindelang, Ronnenberg, Lechbruk, Leeder, Nesselvvang, Oberstorf, Pfronten, Eieden, Rettenbach, Sachtenried, Schönnegg, Schvvabmünchen, Schulzschneid, Weissingen, Wertach, Wünzer,
- S. 101. "Fürstl. augsburgische geheime Räthe "
  sechs. Geheime Kanzlei. I geheimer Referendär in
  geistlichen "I in vveltlichen Sachen "I geheimer
  Kanzellist,
- S. 101 ff. "Fürstl. Augsburgische Gesandte, Agenten und Gevvaltige, auf dem Reichstag zu Regensburg: I Gesandter, I Gesandtschaftssekretär, I Kanzellist. Agenten: I (ein ital.) zu Rom; 2 zu Wien, nämlich I Reichshofrats und I Hof Agent. I zu Wezlar, nebst ihm I Prokurator. I zu Insbruk, I zu München, ieder Advokat daselbst. I zu Bozen.
  - S. 102-104. "Fürstl. Landesregierung in Dillin-C 2 gen,

gen ,, I Präsident , vacat. I Vicepräsident , I Kanzlar, zugleich ,, geheimer Rat , Lehenprobst und Prorector des Univers. Dillingen ,, 1 Vicekanzler, auch ,, Regierungsdirektor und Gesandter zur schwäbischen Kreisversammlung. " - "Frequentirende geheime Hof - und Regierungsräte,, neun. - Der Ite ist auch ,, Regierungs-Vice - und Kanzleidirektor,, der 3te ist auch "Kammerdirektor ,, der 6te ift der erste Hofarzt, der 7te .. Gubernator Universitatis ,, der 8te Profess, der Rechte. - Wirkliche aber dermal nicht frequentirende Räte .. fechs. - 2 Sekretäre, I Ober - und noch I Archivarius. I Kanzlei - Expeditor nebst I Adiunkt. 1 , Heiligen - und Gemeinds - Rechnungsrevifor . 8 Kanzellisten. 4 Kanzlei - Accessisten, vvovon der 2te "Accessift auf der Current - Registratur. " I Kanzleidiener.

S. 104. "Fürstl. augsburgischer Lehenhof, "; 1 Lehenprobst, nämlich der Landesregierungskanzler (s. oben bei S. 102 - 104.). 1 Lehensekretär.

"Fürstl. Hof kammer, I Präsident, vacat. I Vicepräsident. I Direktor (der auch frequentirender geheimer Hosrat ist). 6 "frequentirende Räte,, vvovon 3 Hosrate sind, der 4te "auch Wittvven - und Waisen - Kassa - Vervvalter,, der 5te auch Forstund Jagddepartementarius ist. 2 "nicht frequentirende, Räte. 8 Titularhos kammerräte, vvovon der 2te Hoszalmeister, der 4te Oberpostamts Stallmeister in Augsburg, der 6te Hosapotheker zu Dillingen, der 7te der berümte Amman, "Landgeometer, ist. I Secretär, I Rechnungsrevisor, 4 Kanzellisten, I Kanzlei-Accessist, I Kanzleidiener.

S. 105 - 107. "Forfidepartement, "Oberforst-Commission, fürstl. Hofkammer - Collegium, - Oberforstmeister, vacat, I adelicher Forstrat, I Forst - und Jagddepartementarius, I Sekretär, 4 Forstmeister, als: I zu Göggingen, Frankenhofen, Stetten und Burgberg. r Forstinspektor zu Dillingen. - Förster und Holzvvärte 9; im Forstamt Göggingen: 1 zu Göggingen, auf dem Hardt. Stadtbergen, Anhausen, Biburg, Tefertingen, Ottmarshausen, an der Schmutter, Kreut, Streitheim. - Im Forstamt Frankenhofen 7, als: zu Denklingen, Frankenhofen, Frankenried, Runnenberg, Leeder, Rettenbach, Saxenried. im Forstamt Stetten 5, als: 1 zu Lechbruk, Oberndorf, Rieden, Pfronten, Schulzschneid, 5 im Forstamt Burgberg, als: 1 zu Handelang, Nesselvvang, Oberstorf, Wertach. Münsterhausen, 1 Hof - und Landbaumeister. schreiber und Materialienvervvalter. 3 Bauaufseher, als: I in Augsburg, Dillingen, Oberndorf, I Bauvvart, I Hofmauermeister, I Hoszimmermeister, I Hofkaminfeger.

S. 107. Hofzalamt: 1 Zalmeiffer.

S. 107-113. "Fürstl. Stadt- und Landämter "
In der Reichsstadt Augsburg: Oberburggrafenamt. Oberstburggraf "ein ievveiliger Fürstbischoff in
Augsburg. "Das Amt versieht das fürstl. Rentamt.

1 Marktzeileinnemer. "Rentmeisteramt. "I Rentmeister, I Kanzleidiener. "Hofkastenamt., I Hofkastner, I Hofkornmesser. Wag- und Frohnzollamt:
1 Wagamtmann, I Gegenschreiber. I "Steuerkasser. "
Pfalzprobstamt, in vvelchem iärlich 3mal das
Vogtgeding gehalten, und, ehe dasselbe ansängt,
von einem ievveiligen Psalzprobsten zur Vor- und
C3 Beibe-

Beibehaltung der fürstbischöft. Gerechtsame der Stab übergeben vvird.,, I Pfalzprobst, und I Zollner auß der Wertachbruk.

S. 108. Residenzstadt Dillingen: I Stadtpsleger, I Stadtammann, I Stadtphysikus, I Landschaftsphysikus. Burgpflegamt: I Psleger. Hoskastenamt: I Hoskastner, I Gegenschreiber, I Kornmesser., Hosbauamt,, I Brauamts-Kommissär, I Braumeister. Bauhosamt: I Bauhosamtsvervvalter, I Hosbauer, 2 Knechte. Hospitalpslegumt: I Psleger.

S. 109. Granzstadt Füessen: 1 Pfleger. r Probst . 1 Stadtvogt , 1 Stadt - und Landschaftsphyfikus . 1 Kornmesser. , Des Pslegamts Füessen Unterämter .. - Zu Bernbeuren und Burggen; I Richter. Zu Rosshaupten und Rieden: 1 Richter. Zu Pfronten: i Amtmann. Zu Seeg: 1 Amtmann, Zu Hopfen: 1 , Mayr. . - Pflegamt Sonthofen: 1 Pfleger, 1 Landammann, 1 Landschreiber auf der Burg, 2 Salzfaktore nämlich I zu Hindelang, t zu Oy. - Fürftl. augsburgl. Eisenbergvverk; 1 Oberdirektor, vacat, 1 Interimsvervvalter, I Schmelzmeister vacat. - Fürft 1. Sennerey: 1 Beständner, nebst Ober - und Unter-Sennen, dann fonstigen Bedienten. - Pflegamt Oberdorf: 1 Pfleger, 1 Pflegsvervyalter, 1 Fischmeister zu Stetten. - Pflegamt Aislingen: I Pfleger, 1 Pflegsvervvalter. - Pflegamt Leeder: Pfleger, I Pflegsvervvalter. - Pflegamt Buchlohe: I Pfleger, I Pflegsvervvalter, I Kastner. -Pflegamt Pfaffenhausen: 1 Pfleger, 1 Pflegsvervval-

vervvalter. - Pflegamt Schonegg: 1: Pfleger. 2 Pflegsvervvalter. - Pflegamt Sch vvabmunchen: I Pfleger. I Pflegs - und Strassvogreivervvalter. - Pflegamt Bobingen: 1 Pfleger, 1 Pflegevervvalter. - Pflegamt Zusmershaufen: r Pfleger, I Pflegsvervvalter, - Pflegamt-Westendorf und Killenthal: i Pfleger, 1 Pflegsvervvalter. - ,, Pflegamt Gögg - und Inningen vvird von dem fürstl. Rentamt in Augsburg adminiftrirt. ,, - Pflegamt Nesselvvang: I Pflegsvervvalter. - Pflegamt Weissingen: 1 Pflegsvervvalter. -- Pflegamt Wittislingen: 1 Pflegsvervvalter. - Pflegamt Münsterhausen: 1 Pflegsvervvalter. -- ,, Fürftl. augsb. Aemter im Tirol, Zu Bozen: . 1 "Probst des St. Afra Mairhofes. Zu Lurxs: 1 Zollner. -- Fürftl. augsb. Leibgarde: I Lieutenant, Cornet vacat. I Wachtmeifter, 2 Brigadiers und 24 Mann.

S. 113. "Des fürftl. Hochstifts Augsburg Kreis. Kontingent. Zu dem des schvväb. Kreises: General - Lieutenant, Landgraf von Fürstenberg, Regiment zu Fuss. -- 4 Kompagnieen: die erste ist die Grenadier - Kompagnie. Iede diefer 4 Kompagnieen hat 1 Hauptmann, I Ober -, 1 Unterlieutenant; die ate und 4te auch einen Fähnrich, und die dritte einen Fahneniunker. -- Zu dem des sch vväb. Kreifes Generalmajor, Fürst Hohenzollers Kürassier - Regiment. -- 2 Kompagnicen, als: von Rassler Kompagnie: 1 Rittmeister, 1 Lieutenant, 1 Cornet vacat, -- von Cleffin Kompagnie: 1 Rittmeister. -- .. Kaserne zu Dillingen ,, I Kommandant , I Kommissär , Auditeur vacat. I Medikus. C 4 S. 114.

S. 114. "Fürstl. augsb. Universität zu Dillingen "
a Prorektor, i Prokanzier, i Gubernator. — Theol.
Fakultät: 4 Lerer: i der oriental. Sprachen und
heil Schrift, 2 der Dogmatik, i der Moral, Iurist.
Fakult. 2 Lerer. Medicin. Fakult. 2 Lerer.
Philos. Fakult. 3 Lerer, vvovon der 3te der Rhetorik öffentl. ordentl. Lerer ist. — i Universitäts –
Notarius, i Pedell. — "Das mit der Universität verbundne Gymnasium, hat 6 Klassen: namlich 2 der
Rhetorik, 3 der Grammatik, und i der Vorbereitung,
und 6 Lerer. "Angehörige zur Universität, i Sprachmeister, i Zeichnungsmeister, i Buchdruker.

Stadtpfleger, 1 Stadtrat zu Dillingen: 1 Stadtpfleger, 1 Stadtammann, 2 Bürgermeister, 1 Rats-Konsulent, 10 Räte, 1 Stadtschreiber, 1 Gerichtsdiener, 2 Ratsdiener, 2 Weinzieher und Kornmesser, 3 Torvvarte, 2 Holzvvarte.

S. 117. Stadtrat zu Füesen: 1 Stadtvogt, Bürgermeister, 1 Stadtschreiber, 12 Räte, 1 Stadtkammerer, 1 Bauamtsvervvakter, 1 Stadtbaumeister, 1 Wagmeister, 1 Eichmeister.

S. 118 - 121. Register der Oerter und Aemter.

S. 121-131. Verzeichnis der zu Augsburg ankommenden und von da abgehenden Posten -- und farenden Boten.

Nr. VI. S. 2. find die Abkürzungen angezeigt.

S. 3. Der Titel des Erzbischofs.

S. 4 - 6. Die Titel der neun Suffraganbischöfe, als: von Freising, Regensburg, Passau, Brixen, Gurk, Chiemsee, Sekau, Lavant und Leoben.

S, 6-10, , Das Domkapitel oder die 24 Domherren in Merren,, Der ite ist Probst und Erzpriester; der 2te Dechant. Sonst ist keine Würde des Doms einem andern beigemerkt.

- S. 10 ff. Generalvikariat. Hochvvürdigstes (Reverendiss.) Konsistorium: 1 Präsident, vvelcher Domherr ist; 1 Direktor; 8 Räte. -- 6 d. Z. nicht frequentirende Konsistorialräte.
  - S. 12 16. 49 geiftl. (ecelefiastici) Rate.
- S. 16. Konsistorialregistratur hat & Registratoren, und r Protokollisten der zugleich Gemeralvisitationsaktuar ist.
- S. 16. 4 Hofkapläne, deren lezter zugleich Hofmusikpräsekt ist.
- S. 17 ff. "Erzbischöfliche Benediktiner Universität .. : I Rektor magnificus, ein Benediktiner v. Tegernsee, zugleich Profess. ,, der Ethik, des Natur und Völkerrechts, und der Universalhistorie, 1 Prokanzler, ein Benediktiner, zugleich Profess, ,, der heil. Schrift, Hermeneutik, und der oriental. Sprachen. Praies der akad, Congregation, der Universität Vice-Rektor und Bibliothekär. .. -- Theolog, Fakultät: 4 ordin. Professoren, deren iter der Prokanzler, der 2te Profess, der Moral und Kirchengeschichte, der 3te der Dogmatik und Pastoral - Theol., der 4te der Dogmatik ift. -- Iurift. Fakultat: 1 Benediktiner, des Kirchenrechts und der Diplomatik Professor. Von den andern ift hier nichts gemeldet, als die Anm.: dass sie " vveltliche Doktoren, feien. -- Philos. Fakultät hat 5 ordentl. Professoren : der ite ift obiger Rektor magnificus; der 2te leret Logik, Metaphysik, Anthropologie und natürl. Theologie, ist auch Sekretär und Decan; der 3te aus Ottobeuern CS giebt

giebt Mathematik und Oekonomie; der 4te aus Tegernsee Physik und Experimentalphysik; der 5te aus Rodt die Aesthetik und 2te Rhetorik, ist auch Schulpräsekt.

S. 19. Die niedern Schulen haben 5 Professoren: Der 1te lert die 1te Rhetorik; 3 leren die 3 Grammatiken; der 5te, ein Weltpriester, ist Magister der Ansangsgründe (Principiorum).

S. 19 - 24. "Erzbischöfl. Collegium der Priester und Alumnen, I Regens, I Subregens, I P. Spiritualis, I Priester. 44 "Alumnen mit dem Titel des Erzbischöfl. Alumnats., Einige sind Priester und zvvar Kurate, andere haben nur erst einige der 7 Weihen.

S. 24 - 26. 15 , Beneficien in der Metropolitankirche, (alle von Heiligen, das lezte allein vom Liechtenstein beigenannt).

S. 26 - 28. 19 Chorvikarien der Metropolitan - Kirche.

S. 28-31. Pfarren in der Stadt Salzburg. I., in der Domkirche St. Rupert's und Virgil's,, (3226 Seelen): I Kaplan, I Cooperator, die unter obigen Alumnen sind, I Coadiutor, 3 Kuratkaplaneien versehen 3 Priester. II., im Bürgerspital,, (3167 Seelen): I Kaplan, I Cooperator, die Alumnen sind: I Coadiutor. -- I einfaches Benesic. bei St. Marc. Evang. -- I bei den Ursulinerinnen. -- I Kaplanei bei U. l. F. in Bergel. III., Pfarre bei St. Andrä über die Bruke., (4696 Seelen): I Kaplan, I Cooperator, I Adiutor, alle 3 Alumnen. -- I Benesic. bei St. Ernst in der Dreisaltigkeitskirche. -- I Benesic. bei St. Iohann im Berg ist der Kaplanei der ersten

ersten Pfarre einverleibt. -- I Kaplan bei den Clatisserinnen zu Loretto. I Land (campestris) - Kaplan.

- S. 31 ff. , Kuratien ausser der Stadt zu den Stadtpfarren gehörig , I. Aigen und Gaigel (2041 Seelen): I Kuratus, 2 Coadiutoren. II. Nontal und Morzg (1490 Seelen): I Kuratus, 1 Coadiu-tor. -- Kaplanei Leopold'skron, vacat.
  - S. 32 ff. 21 in Salzburg lebende Weltpriester.
- S. 35 ff., Klöster in der Stadt, -- Benediktiner bei St. Peter: Abt, Prior, 13 im Kloster besindliche Conventualen, 2 Brüder Cleriker. -- Franciscaner: Guardian, 15 Conventualen, 4 Laienbrüder. -- Capuciner: Custos, Guardian, 7 Conventualen, 1 Cleriker, 6 Laienbrüder. -- Theatiner: Probst, 7 Priester. -- Benediktinerinnen in Nonnberg: Aebtissinn, Priorinn, 22 Conventualen, 18 Laienschwestern: 1 Beichtvater, 2 Kapläne, alle 3 Benediktiner. -- Ursulinerinnen: Superiorium (d. i. Obere), 16 Conventualen, 11 Laienschwestern, 1 Beichtvater ein Benediktiner. -- Clarisserinnen in Loretto: Superiorinn, 21 Conventualen, 5 Laienschwestern, 1 ordentl. Beichtvater Benediktiner, 1 ausserodentl. Capuciner der Zeit Custos.
- S. 38 ff., Klöster in der Vorstadt, -- Augustiner in Mühlen: I Präses zugleich Prior, 9 Conventualen, 4 Laienbrüder. -- Pfarre Mühlen daselbst (2110 Seelen) versehen als Pfarrer und Provisor 2 Augustiner; sie haben 2 andre Priester zu Coadiutoren. -- Die Kuratie Mühlek im Krankenspital versehen 2 Kuratpriester. -- Pfarre Bergheim bei St. Georg ist unter keinem Decanat, hat (1228 Seelen) I Pfarrer, 1 Cooperator, 1 Coadiutor. -- Vicariat Anthering (954 Seelen);

Seelen): r Vicar, zugleich Alumnus, r Franciscaner, Coadiutor. -- Vicariat Hallvvang (720 Seelen): r Vicar, r Coadiutor, lezterer ist zugleich Alumnus. Die St. Anton's Kaplanei Söllheim ist damit vereinigt. -- Plain, Kirche und vvunderbares Frauenbild bei Salzburg ist der Universität einverleibt: Superior, nämlich i Benediktiner, 4 andre Priester und Benediktiner. -- In diefer Pfarre Bergheim sind 2 Vicariate, 7 Welt - 4 Ordens - Priester (2902 Seelen) -- In Salzburg und der Nachbarschaft sind: 5 Pfarren, 2 Vicariate, 4 Kuratien, 18 Benesicien, 11 Kaplaneien, 8 Klöster. -- In der Stadt Salzburg sind 102 Weltpriester, 82 reguläres Seelen sind in dieser Hauptstadt. 11190

ausserhalb . 8543

zusammen 19733

S. 42 - 178. "Folgen die Landdecanate. "

S. 178. ,, Der ganzen Erzdiöces Summarium, e 3 Erzdiakonate, 5 Kollegiaten, 14 Decanate, 136 Pfarren, 120 Vicariate, 79 Beneficien, 30 Kuratien. 11 Localkaplaneien, 15 Hand - (manuales) Kaplaneien. 32 Klöster, 7 Hospitia, 656 Welt - 477 Ordens - Priester. - ,, Seelen unter Salzburgischer Botmässigkeit oder Hoheit (in ditione Salisburgens) one die zur Diöcese Passau, Brixen und Chiemsee gehörigen 177073. - Seelen unter Tirolischer Hoheit (ditione):

3156I

unter Baierischer . . 104971

Ueberhaupt . 313605.

S. 179. Anhang. Verzeichnis 5 vvärend des Druks vorgenommener Promotionen und Veränderungen,

S. 18.

S. 18. und 3 inzvvischen Verkorbener. Endkich folgt auf nicht numerirten Blättern ein I. Index der Oerter, II. der Personen.

Nr. VII. Reihe der Bischöse von Uebersezung des Bisstums an:

| Maximus fieng an                                   |              | Salomon III. Graf v. Ram-                          |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| gieren                                             | 570          | fchvvag 891                                        |
| Rudolf                                             |              | Noting, Graf v. Feringen                           |
| Urfin                                              | 589          | 919                                                |
| Martin                                             | 606          | St. Konrad, Graf v. Al-                            |
| Gaudenti                                           | 614          | torff 935                                          |
| Johann I.                                          | 620          | Gaminolf 976                                       |
| Obihard, Bosso genannt 652                         |              | St. Gebhard II. Graf (Bri-                         |
| Putav                                              |              | gant) v. Bregenz 980                               |
| Sever                                              |              | Lambert 996                                        |
| Astropi                                            |              | Ruthard 1019                                       |
| Johann II.                                         |              | Haymo 1023                                         |
| Buffo                                              | Rose, v      | Warmann, Graf v. Dillin-                           |
| Von einigen vverden auch folgende 3 bieber gezält: |              | gen und Kyeburg 1026,<br>Eberhard, Graf v. Dillin- |
| Gandolf                                            | 676          |                                                    |
| Fidel                                              | 189          | gen und Kyeburg 1034                               |
| Theobald                                           | 698          | Theodorich 1047                                    |
| Adonius                                            | 708          | Rumold, Freiherr v. Bonn-                          |
| Erenfried \                                        | 736          | stetten 1051                                       |
| Sidoni<br>Johann III.                              | 746 /<br>770 | Carl, Marggraf v. Thu-                             |
| Egino                                              | 781          | ringen 1070                                        |
| Wolfoleus                                          | 813          | Oth. I., Freih. v. Lürheim                         |
| Salomon I.                                         | 831          | 1072                                               |
| Bathego                                            | 873          | Gebhard III., Herzog v.                            |
| Gebhard I. Gr. v.                                  | Habs-        | Zehringen 1082                                     |
| burg                                               | 877          | Arnulf, Sanctimontius,                             |
| Salomon II.                                        | 885          | Pseudo - Bischof 1092                              |
|                                                    |              | Ulrich                                             |

| Ulrich I., Graf v. Dillin-          | Nikolas I., v. Kenzingen     |
|-------------------------------------|------------------------------|
| gen und Kyeburg 1111                | und Frauenfeld 1333          |
| Ulrich II., Freiherr v. Ca-         | Ulrich III, Pfefferhard 1344 |
| ftell 1127                          | Johann IV., v. Windek        |
| Hermann I., Freiherr v.             | 1351                         |
| Arbon 1140                          | Ulrich IV., v. Fridingen     |
| Otho II., Graf v. Habs-             | 1356                         |
| burg 1168                           | Heinrich III., Freiherr v.   |
| Berhold, Freiherr v. Büs-           | Brandis 1356                 |
| nang 1169                           | Mangold, Freiherr v. Bran-   |
| Hermann II., v. Fridin-             | dis 1384                     |
| 0-                                  | Niklas II., Freiherr v.      |
| Diethelm, Freiherr v. Kren-         | Risenburg 1385               |
| tingen 1188                         | Burghard, Freiherr v. Hö-    |
| Werner, Freiherr v. Stauf-          | vven 1385                    |
|                                     | Friedrich II., Graf v. Nel-  |
| fen 1205<br>Conrad II., Graf v. An- | lenburg 1393                 |
| dechs 1210                          | Marquard v. Randek 1399      |
|                                     | Albert Blarer 1408           |
| Heinrich I., v. Thann 1234          | Otho III., Markgraf v.       |
| Eberhard II., Truchses v.           | Hochberg 1411                |
| Waldburg 1248                       | Friedrich III., Graf v. Zol. |
| Rudolf II., Graf v. Habs-           | lern 1432                    |
| burg 1274                           | Heinrich IV., Freiherr v.    |
| Friedrich I., Graf v. Zol-          | Hövven : 1436                |
| lern 1293                           | Burchard II., v. Randek      |
| Heinrich II., v. Klingen-           | 1462                         |
| berg 1293                           | Hermann III., v. Braiten -   |
| Eberhard III., v. Bernar            | Landenberg - 1466            |
| . 1307                              | Ludvvig v. Freyberg 1477     |
| Rudolf III., Graf v. Mont-          | Otho IV., Graf v. Son-       |
| fort 1318                           | nenberg 1484                 |
| a                                   | Thomas                       |

Thomas Berloverus 1491 Hugo v. Landenberg 1496 Balthafar Merklin 1529 Johann V., Graf v. Lupfen 1532 Johann VI., v. Wetza 1537 Christof Mezler 1549 Marx Sitticus, Graf v. Alt - Embs 1561 Andreas v. Oesterreich, 1589 Card. ft. 1600. Nov. 12. Joh. Georg v. Halvveil, ervvält 2. Jänner 1601 ft. 1604. Jänner 11. Jakob, aus der Familie der Rgrf. v. Fugger, ervv. 22 Jänner 1604 ft. 1626, Febr. 6. Sixtus Werner v. Prasperg, ervy, 2. März 1626 ft. 1627. Nov. 15. Johann, Grf. v. Wolffegg, ervv. 23. Decemb. 1627 ft. 1644. Dec. 15.

Franz Joh. v. Prasperg. ervv. 6. Febr. ft. 1689. März 7. Marquard Rudolf v. Rodt. ervv. 17. Apr. 1689 ft. 1704. Jun. 10. Joh. Franz Schenk, Freih. v. Stauffenberg, ervv. 21. Jul. 1704 ft. 1740. Jun. 12. Damian Hugo, Graf v. Schönborn, Card. 1740 ft. 1743. Aug. 19. Kalim. Ant., Freih. v. Sickingen, ervv. 4. Nov. 1743 ft. 1750. Aug. 29. Franz Conrad, Freih. v. Rodt, Card., Priester, ervv, 9. Nov. ft. 1775. Octob. 16. Max. Christof, Frhr. v. Rodt, ervv. 14. Dec. 1775

Für Baiern ist hierin S. 32 ff. das ins Ruralkapitel Geissling gehörige Kollegiatstift Wiesensteig
merkvvürdig (s. baierischen Hof- und Staatskalender).
Ausser den Kanonikern daselbst sind aber auch hier
10 Kapläne und Vikäre, dann 2 Kleriker one Beneficien verzeichnet. -- Dies Bisstum hat 57 Landdecanate.

nate. Bei iedem steht voraus Decan, Kammerer, 3 - 4 Deputirte, oft auch Sextarii genannt, und i Secretär, oft auch i Pedell, der in Baiern Kapitelbot genannt-vird. Dann solgen die Psarrer, auf diese die Kapläne, und endlich die kein Benesicium habende Kleriker des Decanats (Clerici non benesiciati). Iedesmal solgt am Ende die Summe ieder Art dieser Priester. --

S. 229 - 231 ff. kommen die Eremiten; dann find andere Aenderungen vvärend des Drukes angezeigt.

S. 201 ff. ist ein Verzeichnis der abgesonderten Kirchen (Eccles. separatarum).

S. 205 find die Alumnen des fürstl. Semina-

S 205 find die (Reverendiss.) Malteser, dann deutschen Ritter verzeichnet.

S. 207 - 231 folgt das Verzeichnis des regulären Clerus, und zwar nach den verschiedenen Orden, sovvol Prälaten als Aebtissinnen und Mendikanten.

Nr. VIII. Anmerk. Hsst. bedeutet Hoch-fürstlich, Hst. Hochstift; vvo keine Zal voraussicht, ist es eben so viel, als stünde 1. voraus.

Auf nicht numerirten Seiten geht voraus der Kalender und folgendes chronologisches Verzeichniss Bambergischer Bischöse und Fürsten:

1) Eberhard, Burggraf, Luitbert's von Magdeburg Son, und Kaiser Heinrich's II. Kanzler, vvird von ihm, als dem Stister dieses Bisstums, zum ersten Bischose ernennt und gevveiht 23. Oct. 1007. † 13. Sept. 1041. 2) Schuitger v. Maiendorf regirte vom I. 1042., legte das Bisstum nieder 1046., vvird Pabst Clem. II. 1046. 3) Hardovik, Graf v. Bogen, reg. v. I4

v. I. 1047. † 1054. 4) Albert, Herzog zu Kärnten, v. I. 1054. † 1060. 5) Gunther, v. I. 1060. † 23. Iuli 1063. 6) Hermann, v. l. 1063. † 30. Nov. 1075. 7) Rupert, v. I. 1075. † 1102. 8) Ott, der Heilige, Graf v. Andechs, v. I. 1102. + 30. Iun. 1139. 9) Egilbert, v. I. 1139. † im Decembr. 1146, 10) Eberhard II., Herzog zu Baiern, v. I. 1146. + 15. Iul. 1172. 11) Hermann II., Markgraf zu Meissen, v. I. 1172. + 1177. 12) Qtt II., Graf v. Andechs, v. I. 1177. † 16. April. 1192, 13 ) Thimo, v. I. 1192. + 16. Oct. 1202. 14) Conrad, Herzog in Schlessen, v. l. 1202. † den andern Tag nach der Wahl. 15) Ekbert, Herzog v. Meran, v. I. 1204. † 1235. 16) Poppo, Herzog v. Meran, v. I. 1235. † 1241. 17) Heinrich Schmidefeld, 5. Ian. v. I. 1242. † 17. Sept. 1256. 18) Berthold, Graf v. Leiningen, v. I. 1256. + 17. Mai. 1285. 19) Arnold, Graf von Solms, 26, Iun. v. I. 1285. † 19. Iul. 1296. 20) Leopold v. Grundlach, v. I. 1296. † 22. Aug. 1304. 21) Wülfling v. Stubenberg, v. l. 1304. † 15. März 1319. 22) Iohann, Bifchof zu Brixen, v. I. 1319. † 1324. 23) Heinrich II. von Sternberg, v. I. 1324. † 5. April 1328. 24) Werntho, Schenk v. Rienek, v. I. 1328. + 1335. 25 ) Leopold II., v. Eglofftein, v. I. 1335. † 17. Iun. 1345. 26) Priedrich, Graf v. Hohenlohe, v. I. 1345. + 26. Decembr. 1351. 27) Leopold III., v. Bebenburg, v. I. 1352. † 1363. 28) Friedrich II., v. Truhendingen, v. I. 1363. + 19. Mai 1366. 29) Ludvvig, Markgraf v. Meissen, im Aug. v. I. 1366. † 1373. 30. Lambert v. Brunn, v. I. 1374. † 17. Iul. 1399. 31) Albert II., Graf v. Wertheim. v. I. 1399. + 19. Mai 1421. 32) Friedrich III. v. Aussees, v. I. 1421.

1421. † 23. Febr. 1432. 33) Anton v. Rotenhahn, v. I. 1433. † 5. Mai 1459. 34) Georg v. Schaumberg, v. I. 1459. † 4. Febr. 1475. : 35) Philipp, Graf v. Henneberg, v. I. 1475. + 26. Ian. 1487. 36) Heinrich III., Groß v. Trokau, 1. Febr. v. I. 1487. † 29. Mai 1400. 37). Veit Truchsess v. Pommersfelden . 3. Apr. v. I. 1501. † 7. Sept. 1503. 38) Georg II., Marichall v. Ebert, 19. Sept. v. I. 1503. † 30. Ian. 1505. 39) Georg III., Schenk v. Limburg, 13, Febr. v. I. 1505. † 31. Mai. 1522. 40) Weigand v. Redvviz, 18. Jun. v. I. 1522, † 20. Mai. 1556, 41) Georg III., Fuchs v. Rügheim, 24. Aug. v. I. 1557. † 22. Merz, 1561. 42) Veit II. v. Würzburg, 22. April v. I. 1561. † 8. Iul. 1577. 43) Iohann Georg Zobel, v. Giebelstatt, 20. Aug. v. I. 1577. † 7. Sept. 1580. 44) Martin v. Eyb, 11. Octob. v. I. 1580. † 26. Aug. 1583. 45) Ernst v. Mengersdorf, 2. Sept. v. I. 1583. † 21, Octob. 1591. 46) Neidhart v. Thungen, 14. Nov. v. L. 1591. † im Decemb. 1598. 47) Iohann Philipp v. Gebsattel, 4. Febr. v. I. 1599. † 1609. 48) Iohann Gottfried v. Aschhausen, 29. Iul. v. I. 1609. + 29. Decemb. 1622. 49) Iohann Georg II., Fuchs v. Dornheim, 13. Febr. v. I. 1623. † 29. März. 1633. 50) Franz v. Hazfeld, 4. Aug. v I. 1633. † 30. Iul. 1642. 51) Melchior Otto Voit v. Salzburg, 25. Aug. v. I. 1642. † 4. Ian. 1653. 52) Philipp Valentin Voit v. Rienek, 12. Febr. v. I. 1653. † 3. Febr. 1672. 53) Peter Philipp v. Dernbach, 22 März. v. I. 1672. † 22. April, 1683. 54) Marquard Sebastian Schenk v. Stauffenberg, 10. lun. v. I. 1683. † 9. Octob. 1693. 55) Lothar Franz, Graf v. Schönborn, 16. Nov. v. I. 1693. + 30. Ian. 1729. 56) Frie56) Friedrich Karl, Graf v. Schönborn, v. I. 1729, † 25. Iul. 1746. 57) Iohann Philipp Anton v. Frankenstein, 26. Sept. v. I. 1746. † 3. Iun. 1753. 58) Franz Konrad, Graf v. Stadton, 23. Iul. v. I. 1753. † 6 März, 1757. 59) Adam Friedrich, Graf v. Seinsheim, 21. April v. I. 1757. † 18. Febr. 1779. 60) Franz Ludvvig v. Erthal, 12 April v. I. 1779. † 14. Febr. 1795. 61) Christoph Franz v. Busek, 1. April v. I. 1795.

Hierauf folgt

S. 1. der Titel des dermaligen Fürstbischofs: dann

S. 2-5. das kaiserl hohe Domstift, so aus dem Probst, Dechant und 18 Kapitularherren besteht, davon der 1te Domscholasticus, der ate Domcustos, der 3te Vikarius generalis in Spiritualibus, der 8te Domsänger ist. — Dann sind die 2 großen und 4 kleineren peremtorischen Feste bemerkt. —

S. 5 - 7. folgen 13 Domicellarherren, deren 7 auch andersvvo Domicellaren find,

S. 7-11. Domftifts - Syndicus und 2 Confulenten, deren ersterer auch Archivar ist. Domftifts - Prediger, und 24 Vikäre, deren erster zugleich domkapitlischer. Bibliothekar ist. Ein andrer ist auch Notator chori, einer Rektor chori musici, 2 sind Succentoren, 2 andre sind Konsistorialgerichtsassessom 4 sind Summissarii, und einer Dompfarrer. — 17, Beamte und Officianten in der Stadt,, benanntlich der Stulbruderkastner, der domkapitlische Distributor Kastner und Seegeresvervalter, der Werk - Bau - und Forstamtmann Umgelder - und Kustorei - Vervvalter, der Domprädicatur - und St. Veitspfarrei - Vervvalter und Registragt, der domkapitlische Obleyamtmann und Frzternitätsvervval-

ter, der domkapitlische Receptor, der domkapitlische Rechnungsrevisor, der Domprobsteikastner Domprobsteilehen - Secretarius und Mülenamtmann, der domkapitlische Allmosenkastner, des Baron v. Aussessischen Seminariumsreceptor, der domkapitlische Forstmeister, der domkapitlische Registrator, der Domprobsteiaktuarius, der Registrant, des Baron v. Aussessischen Seminariums - Gegenschreiber, abermal ein Registrant, der Domprobstei - Mehlvvegmeister, der Kanzleibot.

12 "Beamte auf dem Lande, ": Der Domprobsteikastner zu Vorchheim, der Domprobsteiamtsvogt und
domkapitlischer Gütervervvalter zu Döringstatt, der
Domprobsteikastner zu Ochsensurth, der Domprobsteiamtmann zu Maynek, der domkapitlische Amtsvervveser zu Staffelstein, der Domprobsteiamtsvogt zu Burgellern, der Domprobsteiamtmann zu Büchenbach, auch
Forstmeister daselbst, der Domprobsteiamtmann und domkapitlischer Kastner zu Fürth, der Domprobsteilehenkommissarius zu Nürnberg, der Steuereinnehmer zu
Staffelstein, der Stadtschreiber Centrichter und Steuereinnehmer zu Staffelstein, der Domprobsteigerichtsschreiber zu Fürth.

S. 10 - 12 ff. Domorganist, 2 Domschulmeister, nämlich: 1 Magister und 1 Cantor, 1 domkapitlischer (zugleich Hof) Buchdruker, 1 Wappenmaler, 1 Bildhauer, 1 Vergolder, Buchbinder, Kapitelsmessner. — 5, Kirchner im Domstifte, vvovon auch zugleich einer Kunegundis - und Oberkirchner, einer Veitskirchner, einer Fraternitätskirchner, und einer Domsäuter und Kalkant ist. — 4, Ritterbrüder, und 11, Stulbrüder,, 10, domkapitlische Handvverksleute,, als 1 Zimmer-Maurer - Schreiner - Häsner - Schlosser - Glaser - Tüncher-

cher - und Schmidmeister, I Schieferdeker und endlich I Dachdeker. — "Verzeichniss der (II) Episcopal -Festtäge in dem ksl. h. Domstiste allhier " — "Verzeichniss der (2) Decanal - Festtäge " — "die an den vollkommenen Ablasstagen zur Besuchung verordnete 7 Altäre. "

S. 12. , Geistlicher Staat des kaiserl. Hochstifts Bamberg,,: I Suffraganeus, Vicarius in pontificalibus generalis, und in spiritualibus Provicarius, - , Hochfürftl, geistliche Regierung . : 1 Präsident und in spiritualibus Vicarius generalis, dann erstgemeldeter Suffragan - Bifchoff als ., in spiritualibus Provicarius., 20 , geheime und geistliche Räte , (Man verstehe hier geheime oder geistliche Räte zugleich, oder eines aus beiden) priesterlichen Standes. - 4 . Titular geistliche Rate ..: I Hochfürstl, Fiscal, und I Syndicus. .. Geistliche Regierungskanzlei',: 1 Secretär, 1 Registrator, 5 Kanzlisten, deren der 3te auch Rechnungscalculator und 2 Accessisten find. "Geistlr. Regiergg. Rechnungs -Revisions - Amt .. : I Revisor , I oben genannter Calculator; dann endlich r Vervvalter, r Ratdiener, r Regierungsbot. ,, Sessionen sind vvochentlich am Mond und Donnerstage, vvenn kein Feiertag einfällt, ..

S. 15-17. "Konsistorium oder Domdechanteigericht, ": I ordentlicher Richter (der Domdechant), I Ossicialis, I Siegler auch Assessor u. Fiscal, 5 (geistliche) Assessor i Gerichtspedell, I Gerichtsdiener, 12 "Konsistorialadvocaten. "Ieder, einen einzigen ausgenommen, hat hier verzeichnete Nebenämter, als: 4 sind zugleich Notarii Caesar. public. et iurati, 4 andre sind auch churfürstl. Regierungsadvocaten. "Ordentliche Gerichtssizung ist vyochentlich am Mittyvoche und

Sams-

Samstage, vvenn aber dahin ein Feiertag einfällt, am Tago zuvor.,

S. 17 - 22. 4 ,, geistliche (d. i. Kollegiat - ) Stifter des kaiferl. Hochst. Bamberg. ,, Kaiserl. Kollegiatstift zum heil. Stephan: Probst, Dechant; 8 Kapitularen, deren der 2te Cellarius, der 3te Custos, ein andrer ., Custorei - Provisor ,, und vvieder ein andrer ,, Scholasticus, der zugleich Oblegiarius, ist. 7 Domicellaren, deren einer " auch Direktor des Hochfürstl. Schullerer -Seminariums ,, ift. 2 Vicare, 1 Kirchner, 1 Kirchnersadiunkt. 5 Officianten: nämlich, i Syndicus, 1 Kastner und Privatoblei - Amtsadministrator, 1 Zehendkastner zu Nürnberg, 1 Schullerer und Organist, 1 Stiftsbot. 2 , Generalcapitelstäge , : vom 17. April bis 15. Mai nach der Vesper, oder , ein andrer Tag in diefer (Walburgi's) Quindenn, - vom 28. Octobr. bis 25. Nov., oder "ein andrer Tag in dieser (Martini) Quindenn.,, - Monatliche Kapitelstäge: Der erste Freitag ieden Monats, vvenn aber ein Fest einfällt, der Dienstag in nachfolgender Woche, ..

S. 19-20. "Kollegiatstift zu U. L. F. und zum heil. Gangolph ": Probst "Dechant "7 Capitularen, vvovon einer Custos "einer Cellarius und einer Scholasticus ist. 4 Domicellaren "2 Vicarien "7 Kirchner. Die 5 "Officianten "find: der Syndicus "der Kastner, der Probstvogt zu Hollseld "der Chor-Rektor und Organist "der Schullerer. Die General – und monatlichen Kapitelstäge sind die nämlichen "vvie oben S. 17. beim Kolleg. Stifte St. Stephan. Nur ist hier der monatliche Kapitelstag am ersten Dienstage des Monats.

S. 20 - 21. "Kollegiatstift zum heil. Iacob,,: Probst, Dechant zugleich Scholasticus, 7 Kapitularen, davon davon der ite ,, Kapellanus honoris,, der 3te Cellarius, der 5te Custos ist. 2 Domicellaren, i Vicar, i ,, Stiftssyndicus und Consulent., Die 5 ,, Officianten,, find: der Kastner, der Kapitelsaktuar, der Chorrektor und Organist, der Kirchner und Schullerer, der Stiftsbot. 2 Peremtorische Feste: als, Walburgis und Martini. ,, Die übrigen Kapitularversammlungen sind am ersten unverhinderten Freitage iedes Monats.,

S. 21 f. "Kollegiatstist zum heil. Martin zu Vorchheim ": Probst, Dechant zugleich Scholasticus und Custes, auch Stadt - und Spitalpfarrer allda. 7 Kapitularen, 2 Kapläne. Die 9 "Officianten " sind der Obleyer, der Kapitelsdiener, der Schul - und Chor-Rektor, der Kirchner, der Cantor, der Succentor, der Organist, der Türmer, der Engelmessdiener. Die 4 " allegemeine Kapitelstäge " sind am Vorabend Martini, Lichtmes, Walburgis und Iacobi.

S. 22 - 25. "Pfarreien in der Hochfürstl. Resedenzstadt Bamberg ": I Pfarrer zum heil. Veit im hohen Domstift, I Veitspfarrei - Vervvalter. — "St. Martins - Pfarrkirche ": Pfarrer, Curatus, 2 Sacellanen, vvovon ersterer zugleich Subregent, lezterer auch Sacellan des Weihbischofes und Domprediger ist. 6 Beneficiaten in verschiedenen hier benannten Kirchen und Kapellen. Der Ite ist: Früemesser. Die 2 Ossicianten sind der "Pfarr - Faktorei - Vervvalter (auch Regierungskanzlist) und der Pfarr - Fabrik - und Stiftungspsieger. "Die 5 Kirchenbediente sind der Chorrektor, Organist, Türmer, Kirchner, Engeldiener.

S. 23-24. "Obere Pfarr ad B. V. M. ": Oberpfarrer, und r Pfarrvervveser, 5 Kapläne, deren 2ter auch Früemesser ist. 5 Benesiciaten, 3 Officianten, de-D 4 ren iter auch Administrator der zur oberen Pfarrscelforge mitgehörigen Schnapausischen Stiftung, der 2te
Stiftungs-, der 3te Fabrik-Pfleger ist. 5, Kirchenbediente:,, genannt und geordnet vvie oben bei der St.
Mart. Pfarrkirche. 5, Benesiciaten der Marienkapelle
in der Iudengasse.,, 2, Ossicianten,, der ite ist Fabrik- und Stiftungspfleger,,, der 2te, Kirchner.,

S. 24. "Pfarrei zu St. Gangolph ": 1 Pfarrer (auch Canon.).

S. 25 und 26. Prälaten und Vorsteher der Abteien im Hochstifte Bamberg: "Klosterstift Michelsberg., : Abt Benedict. Ordens, I., ervälter Coadiutor., I. Prior., I. Subprior., u. I. Kanzleidirektor., I. klösterlicher Syndicus und zugleich Consulent, I. Secretär., I. Kastner., I. Registrator..., Klösterliches Lehen - und Pfortengericht., : I. Lehenrichter., I. Lehensiscal. 6 Beistzer und I. Aktuarius. — "Kloster Langheim., : Abt des Cisterc. Ordens., Prior., Subprior. I. klösterlicher Syndicus., I. Consulent., I. Secretär. -"Kloster Michelseld., in der Oberpfalz: Abt Bened. Ordens., Prior., Subprior. -- "Kloster Weissenohr., in der Oberpfalz: Abt Benedict. Ordens., Prior., Subprior.

S. 26 - 28. Geistliche Vorsteher der andern Klöster im Hochstifte Bamberg: "Dominicaner in Bamberg, "Prior, Subprior, -- "in Freiensels, "Superior. -- "Franciscaner in Bamberg, "Quardian, Vicarius; so auch von Kronach, Vorchheim, Marienvveiher, ist überall der Quardian und Vicar, von Burggrub, und Klosberg aber der Superior benannt. -- "Capuciner, in "Bamberg und Gössveinstein, ist überall Quardian und Vicar; in Pommersselden und Vilsek aber der Superior benannt. -- "Karmeliten in Bam-

Bamberg, : Prior, Subprior. -- ,, Nonnenklöster in Bamberg, : Kloster zur heil. Clara Franciscaner - Ordens: Aebtissinn, Priorinn, Vervvalter. -- ,, Englisches Institut, : Oberinn, Hausmeisterinn. -- ,, Kloster zum heil. Grabe Dominikaner - Ordens, : Priorinn, Subpriorinn.

S. 28 - 35. "Hochfürstl. Ernestinisches Seminarium, Landdechanteien und Landkapitel im Hochstiste Bamberg.,, -- Bamberg: I Präses des Seminar., r Regens, Subregens, Vervvalter.

"Landdechanteien und Pfarreien., Landkapitel Eggolsheim: Dechant und Definitor. deren ieder zugleich Pfarrer in diesem Kapitel ist. (Da diess eben so in den nachfolgenden 7 Landkapiteln ist, fo merke ich es bei iedem nicht mer einzeln an). --" Eingehörige Pfarreien ": (Anm. Ueberall ist nur ein Pfarrer oder Priester verzeichnet, ausgenommen, vvo hier etvvas vveiteres befonders angemerkt ist) Amlingstatt. Burggrub Francisc. Ordens. Buttenheim Früemesfer daseibit, Drosendorf, Ebermannstadt, Eggolsheim, Hirschaid, Kirchehrenbach, Pinzberg, Prezseld, Reuth, Strullendorf Provifor, Trügendorf, Unterleinleiter Provifor relig. catholicae, Wiefenthau. , Landkapitel Hallerndorf. , Pfarreien: Adelsdorf, Aurach und Bettstatt; dann Bischberg, sind domkapitl. Patronatpfarren (davon f. unten), Bechhofen, Frensdorf, Hallerndorf, Hausen, Hernsdorf, Pautzfeld, Neundorf, Röttenbach . Schlüsslau . Schnaid , Seussling. , Landkapitel Hollfeld ,,: Auerbach , Buchenbach , Eitmannsberg , Gössveinstein, Hartenstein, Hochstahl, Hohenmürschberg, Hollfeld Benefic. dafelbst, Engelmeiser daselbst. Hopfenohne, Königsfeld, Königstein, Michelseld, Neu-D 5 haus

haus bei Veldenstein, Oberailsfeld, Obertruppach, Pottenftein, I Früemesser, u. I Engelmesser daselbit. Schönfeld, Stadtelhofen, Thurndorf, Troschenreut, Volsbach, Weischenfeld, Wichsenstein, -- , Landkapitel Kronach, ,, Pfarreien: Birnbaum, Kronach, Küps Francisc. Apostel - 1 Engelmesser, Ord. Lam I Francisc. Ord., Neukenroth, vvitz Nordhalben, Oberlangenstatt Francisc. Ord., Posfek, Redvvitz Francisc. Ord., Rothenkirchen, Schmölz Francisc, Ordens, Steinberg, Steinvviesen, Teuschnitz, Tschirn, Unterlangenstatt Francisc. Ord., Windheim, Zevern. , Landkapitel Lichtenfels. , Pfarreien: Altenkunstatt, Arnstein, Ebensfeld, Isling, Kleukheim, Lichtenfels, Mistelseld, Modschiedel, Staffelstein Beneficiat allda. Uezing, Beneficiat zu Frauendorf Weissmain. . Landkapitel Neunkirchen am Brande. . Pfarreien: zu Hüttenbach. Kerschbach. Bühl Früemesfer Kirchsöttenbach, Langensendelbach, Leutenbach, Neunkirchen am Brand, Neunkirchen am Sand, Rothenberg, Schnaittach, Stökach, Weißenohe, "Landkapitel Scheßlitz., Pfarreien: Geistfeld, Giech, Güsbach, Hallstatt, Kemmern, Kirchschletten Beneficiat daselbit, Lizendorf, Lohndorf, Ludvvach, Memmelsdorf, Missendorf, Schesslitz 4 Beneficiaten. Steinfeld, Stübig und Weichenvvasserlos, Tiefenpölz, Wadendorf, Zapfendorf. " Landkapitel Stattsteinach. " Pfarreien : Burgkundflatt, Enchenreuth, Guttenberg Francisc, Ord., Kirchlein, Kupferberg, 1 Friie - und 1 Mittelmesser daselbst. Ludvvigschorgast, Marktsschorgast, Marienvveyer, Maynroth . Stadtsteinach . Wallenfels . Wartenfels.

S. 34. " Pfarreien in andern Bistümern, die von hier aus durch Präsentation zu bestellen sind, " Hst. Patro-natpfarreien: Baunach, Früemesser, Würzb. Diöces;

ces; Haag in Oesterreich, Herzogenaurach Würzb, Diöces; Sambach Würzb, Diöces; Schlicht Regensb, Diöces; Vielsek Regensb. Dioces; Wachenrot Würzb. Dioces; Zell ob Ebersberg Würzb. Dioces; Zeulln Würzh. Dioces. -- ,, Domkapitlische Patronat - Pfarreien .. : Aurach, Betstat vvechselsvveis, Bischberg, Büchenbach, Buttenheim Pfarrer nebst Kaplan, Graitz, Hallstat . Hanberg . Herrsdorf . Kronach . Mainroth . Schnaid ift vvechselsvveis, Staffelstein nebst Pfarrer 2 Kaplane und 2 Benefic. ,, Kollegiatstiftische Patronat - Pfarreien , : Amberg Regensb. Diöces präsent, der Probst zum heil, lacob. Biberern Würzb. Diöces präsent. das Kapitel zum heil. Stephan. Marktschorgast präsent. ein zeitl. Hr. Scholasticus zum heil. Iacob. Pinzberg präsent, das Kollegiatstift zu Vorchheim. -- ', Klösterliche Patronat -Pfarreien , : Auerbach präsent, das Kloster Michelfeld, fo auch Büchenbach Hopfenohe. Stübig und Uerzing präfent. Kloster Michelsberg. Wadendorf präsent. das Kloster Langheim. - 5 ,, Pfarreien, die mit Kloster -Geistlichen aus Langheim und Michelfeld besezt find,; als Altenkunstatt, Isling, Michelfeld, Mistelfeld, Modschiedel.

S. 36-41. "Kapläne nach der Zeit und Ordnung ihrer Aufname zum Clericate, dann andre zu gleicher Zeit angenommene und in verschiedenen Stellen stehende Titularen ": im Iare 1767 einer, im Iare 1775, 3; 1782, 7; 1785, 16; 1788, 10; 1791, 1; im Iare 1792, 25; im Iare 1794, 16. -- "Alumni clerici principalis Seminarii: im Iare 1794, 8; im I. 1795, 1; im I. 1797, 13. -- "Titular - Clerici ausser dem fürstbischöss. Seminario ": 6.

S. 41. "Hochfürstl. Bamberg, der Augsb. Con-

fession vervvandte Pfarreien,,: 6. Das Landkapitel (f. oben S. 28-35.), vvorin sie liegen, ist bei ieder bemerkt. Die Namen der Oerter (denn die der Pfarrer vverden hier nicht von mir bemerkt) sind: Gräfengehaig, Heiligenstatt, Kirchahorn, Pressek, Rugendorf, Unterleinleiter.

S. 42 - 45. 37 , Hochfürstl. Spitäler und übrige milde Stiftungen in der Stadt und auf dem Lande., In der Stadt Bamberg Anton-Siechhof: 1 Fabrik - , 1 Stiftungspfleger zu Blatt. ,, Dienstbotenhaus ,, : Pfleger. ,, Domus emeritorum curatorum ,, : Vervvalter. ,, Hoffpital zum heil. Aegidius ,, : Vervvalter. , Innere Curhaus , : Pfleger. , Catharinen - und Elisabethen - Spital .. : Commissarius. 6 Deputirte, deren zvvei zugleich Pfleger, einer Vervvalter, und einer Gegenschreiber ift. 4 " Scribenten ", deren der lezte , Adiunkt , ift. , Marien Magdalenen - Waisenhaus , : 1 Hochfürstl., 1 Domcapitlischer, 1 Stadtpsleger, I Vervvalter, I Lerer. "Marthen - Seelenhaus": Pfleger. ,, Missionsstiftung ,,: Vervvalter. ,, Reichallmofenamt ., : I Pfleger , I Vervvalter. , Ritterbruder -Kastenamt ,, : Kastner. ,, Sebastians - Curhaus ,, : Psieger. " Stahlisches Schvvesterhaus " : Pfleger. " U. L. Frau Siechhof ,, : 1 Ober - I Bei - Pfleger, I Vervvalter.

Auf dem Lande. (Anm. Die bemerkten Landkapitel, vvorin sie liegen, hier anzuzeigen, schien mir überslüssig) "Spital in Kronach, "Vervvalter. "Lazareth und Siechhaus, "Psleger. "Buttenheimer Armenhaus, "Psleger. "Eggolsheimer Armenhaus, "Administrator. "Gotteshaus und Schirmeidler Kapelle, "Administrator. "Neunkirchen am Brande, Klostervervvaltung, "Vervvalter. "Bartholomäi - Spital in Holl-

feld ": Vacat. "Pottensteiner - Elisabethenspital ":

Psleger. "Weischenselder Spital ": Psleger. "Hallstatt - Siechhaus ": Psleger. "Schesslizer - Spital ":

Vervvalter. "Marthen - Schvvesterhaus ": Psleger.
"Armenhaus ": Psleger. "Burgkundstatter Armenhaus ": Vacat. "Kupserberger Katharinen - Spital ":
"I Psleger, I Vervvalter. "Lichtenselser - Spital ":
Vervvalter. "Stasselsteiner - Armenhaus ": Vacat.
"Stadtsteinacher - Armenhaus : "Vacat. "Weissmayner - Spital ": Psleger. In der Stadt Vorchheim. "Katharinen - Spital ": 2 Psleger, I Vervvalter. "Vordere Nonnen - oder Schvvesterhaus ": Psleger. "Hintere Nonnen - oder Schvvesterhaus ": Psleger. "Seel - und Siechhaus ": Psleger.

Weltlicher Staat. S. 45 - 59. ,, Hochfürftl. geheime Staatsconferenz ..: I Präsident und zugleich Direktor. 15 Staatsconferenzräte und 1 Aktuar. -- "Geheime Hofkanzlei,; gehm. Referendar; gehm. Kabinetssekretär, gehm. Archivar; gehm. Currentregistrator; 4 gehme. Kanzlisten, gehm, Kanzleidiener; gehm. Kanzleibot. -- "Hochfürstl. Bambergische Gesandte und Agenten .; in Regensburg I gehm, und 2 Legationsfekretare: in Nürnberg 2 Direktorialgefandte, I Legationssekretär, u. 1 Kanzlist; in Rom I Agent; in Wezlar 2 Agenten; in Wien 2 Agenten. --"Hochfürstl. Bambergische Hofkammer ": 1 Präsident, 1 Direktor. 2 Consulenten, 18 Hofkammerrate, 4 vvirkliche one Siz und Stimme, 5, Titularhofkammerrate. -- "Kanzlei ": I Sekretar , I Registrator , 14 Kanzlisten; und darunter 2 Accessisten, 1 Hofkammerbot und zugleich Hofbuchbinder, 1- Adiunkt, 3 Kanzleiboten, Die ordentlichen Sizungen find vvochentlich

lich 4mal, 3 Stunden lang iedesmal von 8 1/2 Ur bis II 1/2 Ur. - (Anm. Diese Hofkammerkanzlisten haben meistens Nebendienste. Einer ist Holzinspektor, ein andrer ist Consensvervvalter, dann Wunderbürger und Maternkapeln - Pfleger, der dritte ist Hofküchenschreiber, der 4te Zollamtmann, der 6te Rentamtsschreiber, der 8te Controlleur, der 9te Calculator und Hofkostgeldzaler, der 13te Kanzlist auch Faktor der Spinnfabrik.) Zur Hofkammer gehörige Aemter. . Arbeitshaus ,,: Vervvalter , I Auffeher und I Knecht. I Erbermännischer und Kamerarischer Gütervervvalter, 1 Holzforster und Schlossvogt auf der Altenburge, 4 Amtsschultheißen u. 1 Amtsknecht, -- " Hofbauamt, ; 1 Deputatus, I Amtmann, I Architekt, I Kabinetsbildhauer, 1 Brunnenmeister und Hofftukgießer, I Brunnenvvart und Aufseher der Wasserleitung auf dem Seehofe, I Hofboffier, nebst 18 andern Handvverksmeistern und 1 Bauknecht. -- ,, Hofkammerrevisionsamt ,,: I Rechnungsrevifor, und I Calculator. -- ,, Hofkammerzalamt ,,: Zalmeister, und I Registrator. -- ,, Hofkastenamt ,, : I Kastner, I Amtsgegenschreiber, I Fruchtmässer. --. Hofstallamts - Oekonomie - Inspektionsamt ,; I Inspektor, I Fourage - und Heuvvagsinspektor, I Heubinder, I Landheubinder. -- ,, Holzinspektionsamt,, : I Deputatus, I Inspektor. -- ,, Kammer - und Theodorische Lehenvervvaltung ,; i Lehenvervvalter, I Bot, 2 Schultheissen. -- , Lagerhaus und Schnellvvagsveryvaltung ,: 1 Veryvalter. -- Landumgeldamt ,,: I Umgelder. -- ,, Oberumgeldamt in der Stadt ,, : I OberOberumgelder, I domkapitlischer Umgeldsdeputatus, I Stadtratsdeputatus, I Umgeldsschreiber, 2 Weinviefire, I Umgeldsdiener. -- "Rentamt ": I Deputatus, I Schreiber, I Weingartmann, 4 Weihervvart. -- "Wagamt ": I Wagmeister, I Wagamtsdiener. -- "Zollamt in der Stadt ": I Hauptzollner, I Zollbereiter. 2 Zollner, I Wasserzollner.

S. 53 - 59. , Oberbergvverkskollegium .. : 1 Prāsident, 1 Oberhauptmann, 1 Viceberghauptmann, 1 Direktor, 4 Räte. -- ,, Kanzlei ,, : 1 Registrator, 1 Kanzlift, 1 Diener. -- ,, Dazu gehörige Aemter ,, : 2 Bergmeister; der erste ift für die Bergämter Kronach, Kupferberg, Stadtsteinach, Wartenfels und Wallenfels: der zvveite für die Bergämter Vilsek und Neuhaus. --, Zalamt , : 1 Bergkaffenvervvalter. -- , Oberbergvverksrevisorium ,,: I Revisor. ,, Bergamt Kronach und Wallenfels ,, : Bergamtsvervvalter , Bergzehnder. -- ,, Fundgrube auf Steinkolen St. Katarina - Grube vvird auf Rechnung Hochfürstl. Hofkammer gebaut ,: Schichtmeister, Steiger. -- " Tiefe Erbstollen ": Franz Ludvvig und Christoph Franz, diefer vvird auf Rechnung Hochfürstl. Hofkammer getrieben ,, : Schichtmeister, Steiger. -- "Fundgrube auf Steinkolen, der vereinigte Nachbar, : Eigenlöner, Schichtmeister, Steiger. , Fundgrube auf Steinkolen St. Wolfgang .. : Eigenloner . Steiger .- .. Fundgrube auf Steinkolen St. Michael ,, : Eigenlöner , Steiger, --, Fundgrube auf Steinkolen Carl Christoph .. : Eigenlöner. Steiger. -- "Fundgrube auf Steinkolen Adam Friedrich ": Eigenlöner , Schichtmeister. -- ,, Fundgrube auf Steinkolen Franz Ludvvig ,, : Eigenlöner, Schichtmeister, Steiger.,, , Wetztein"Wetzsteinfabrik ": 2 Gevverke. -- " Eisen - und Zanhammer zu Steinvviesen,,: I Hammermeister. --" Eisensteingrube, die Birken genannt, bei Wartenfels,,: Eigenlöner, Steiger. -- ,, Eisensteingrube auf der Neuengrun, Amts Wartenfels ., : 27 Eigenlöner, 1 Steiger .--"Schiefersteinbruch auf dem Köstenberge "; 2 Gevverke. -- Saline bei Neukenroth ,, : I Gevverk (Hr. Legationsrat Bertuch aus Weimar), ,, Bergamt Enchenreuth .. : Vervvalter , Zehnder. -- ,, Kalksteingruben ,, : a) St. Adam: I Gevverke, b) St. Margareth: 3 Gevverke, c) St. Friedrich bei dem Hirfchgründlein: 2 Gevverke. -- , Bergamt Kupferberg ..: 1 Bergamtsvervvalter. -- ,, Alaun - Schvvefel - und Vitriolyverk, St. Martin Fundgrube, die so betitelte alte Gevverkschaft, : Schichtmeister, Gegenschreiber, Steiger. -- ,, Alaun - Schwefel - und Vitriolvverk, die Franz Ludvvigs Grube, nebst 4 Maassen und dem Veitstolln ..: Gevverkschaft zu 125. Kuxen: Schichtmeister, Steiger. --, Alaun - Schvvefel - und Vitriolvverk, Gottesgabe Fundgrube ,,: mit 2 obern und 2 untern Maassen, dann dem tiefen Stolln zu Trübenreut. Ein Gevverk, (nämlich Hr. Geissler, Kammercommissär in Kulmbach ). -- ,, Terpentinsteingrube zu Kupferberg,,: Eigenlöner. --.. Steinbruch , : Eigenlöner. -- ,, Bergamt Stadtsteinach ,,: Bergamtsvervvalter . Bergzehnder . --Eisenhammer zu Stadtsteinach , : Hammermeister. -- , Eisensteingrube , das unverhofte Glück ,, : Eigenlöner , Schichtmeister, Bergzehnder, Steiger. -- ,, Eisensteingrube auf dem Eisenberg St. Michael,,: Eigenlöner, Schichtmeister, Zehnder.

Zehnder , Steiger. - , Marmor - Schoffermühle , Müllermeister. -- "Bergamt Vielsek " Bergamtsvervvalter, Bergschreiber, Bergzehnder, Bergbot. -- , Eisensteinfundgrube Gottesgabe,, vvird als Erblehen one Verteilung in Stämme von den Gevverken allein gebaut, Eigenloner, Schichtmeister, Steiger. ,, Eisensteinfundgrube St. Peter , vvird ,, auch von den Gevverken allein gebaut " Eigenloner, Schichtmeister, Steiger. " Eisensteinfundgrube St. Philipp " ift " in 32 Stämme auf die 4 hier benannte Gevverke verteilt als Eigenlöner , 4 Schichtmeister, ... ,, Eisenhammer zu Altneuhaus bestet in einem Aufvvurf - und Schmelzhammer, einem Bucher mit einem Verrenn - und Wolfeuer ,, & 1 Besizer. -- " Eisenhammer zu Heringnoe " -- ", Eifenhammer zu Altenvveier ,, -- ,, Eisenhammer zu Hellziegen ,, -- "Eisenhammer, zu Langenbruk " diefe & haben "die nämliche Einrichtung, vvie der Eisenhammer zu Neuhaus, und von iedem ist der Besizet oder die Besizerinn genannt, -- ,, Bergamt Wartenfels Bergamtsvervvalter, Bergzehnder. -- , Eisensteingrube, der blaue Hirsch ,, I Gevverk .- , Gipsgrube , in der Rugendorfer Markung,, I Gevverk.

S. 59. Hochfürstl. Hossant., Ober - und Hosmarschallamtsstab., 1 Obermarschall, 1 Hosmarschall, 20 Kammerherren, 4 Hoscavalier, 3 Leib - und Hosmedici, 1 Beichtvater, 1 Hoscaremoniarius, 2 Hoscapläne, 1 Kapellendiener, 4 Kammerdiener, 2 Hosmaler, 1 Hos- und Kammersourier, 1 Hossourier, 2 Hoschirurgen, 5 Hostrompeter, 4 Kammerlaquayen, 12

Hoflaguayen, I Hoftapezier, I Kammerdiener - Bedienter, 1 Hoflaufer, 3 Heiduken, 6 Hoffaaldiener. Hofküche. 3 Hofküchenmeister, 2 Mundköche, und 9 andere Personen, als: der Bratenmeister, Cavalierkoch, Ritterkoch, Hofzehrgeber, Zehrgebersgehülf zugleich Einkaufer; Mund - zugleich Hofbecker, Hofmezger, Hoffischer, Hofküchenpförtner. -- Hoffilberkammer. I Hoffilber - I Reisfilber - Beschließer. Hofvveisszeugvervvalterinn, Hofzinnvvärter, zugleich Brodfpeiser, Silberdienerinn. -- Hofkeller, 1 Hofmund -, 1 Reisemundschenk, 1 Hofvveinspeiser zugleich Ritterschenk. 2 Hofbüttnergesellen, 1 Hofkanditor. Hochfürftl. Hof - und Kammermufik. 1 Mußkdirektor, 2 Sopranisten, I Altist, I Tenorist, I Baffist, 2 Hautboisten, 3 Violinisten, 1 Fagotist, 1 Violinist, 1 Flautroversift, 1 Hoforganist, 2 Waldhornisten, 1 Violoncellist und Hofpauker, 1 Hoforgelmacher, 1 Hofgeigenmacher, I Kalkant und Paukenträger, 3 Hofgärtner, als: auf den 2 Lustichlöffern Marquarsburg, Jagersburg und im Geyersvvörte.

S. 65. "Hochfürstl. Oberhofmarschallamtsgericht."

1 Hosmarschall, I Syndicus, I Aktuar, I Amts - und Saaldiener. -- "Hochfürstl. Oberiägermeisteramt." I Oberiägermeister, 2 Oberforstmeister. I Iagdiunker, I Oberiäger nebst Adiunkten, I Amtssekretär, 2 Zeuchiäger. -- "Forstamt Bamberg mit Schesslitz.", I Forstmeister allda, I Wildineister zu Strulendorf, 5 Waldbereiter, als zu Gaisfeld, Strulendorf, Memelsdorf, zu Roth und zu Peulndorf; 8 läger, als zu Zückshut,

hut, Giech, auf dem Giechschlosse, zu Schamelsdorf Frensdorf, Kleukheim, Dreuschendorf, und zu Zapfendorf; 3 Forstknechte, als beim heil. Grabe, in der Wunderburg und zu Pödeldorf. -- "Baunach,, I Forstmeister, I läger zugleich i Besuchknecht allda; ferner 3 läger, als zu Dorgendorf, Daschendorf und Oberhaid. .. ,, Bechhofen ,, 1 Forstmeister allda , 1 Waldbereiter zu Hallerndorf, i läger zu Bechhofen. --"Burgebrach, 1 Forstmeister allda, 3 läger, als zu Theinheim, Schönbrunn und zu Burgebrach. ,, Ebermannstadt,, I Forstmeister und 1 läger allda. 1 läger zu Drosendorf. .. ,, Herzogenaurach ,, 1 Forstmeister und 1 läger. -- "Höchstadt " 1 Forstmeister und I Wildmeister zugleich allda, I läger zu Oberhöchstatt. --, Hollfeld ,, I Forstmeister und I läger allda, I lager zu Neuhaus. -- "Kronach,, I Forst - und Wildmeister, 7 läger, als zu Wallenfels, Friedersdorf. Steinberg, Neufang, Zeyern, Rothenkirchen und zu Windheim. -- "Lichtenfels " 2 Forstmeister, vvovon einer auf den Brand und Revieriäger zu Lichtenfels, ferner 6 läger, als zu Neuenforg, Gleisenau, Buch, Neuensee, auf dem Hammer und zu Uezing. --"Nordhalben " I Forstmeister allda, i Waldbereiter und Revieriäger zu Steinvviesen, ferner 5 läger, als zu Nurn, Effelter, Tichirn, Reichenbach, und zu Nordhalben. -- ,, Oberscheinseld ,, 1 Forstmeister und 1 läger allda. -- "Schlüffelau " 1 Forstmeister und 1 läger allda. -- "Stadtsteinach " 1 Forstmeister und I läger allda, dann 6 läger, als zu Marienvveier, E 2 Vordern-

Vordernreuth, Steinbach, Rodek, Marktschorgast und zu Enchenreut. -- ,, Veldenstein ,, I Forstmeister all. da. I Wildmeister, Waldbereiter und zugleich Revieriäger auf der Horlach, dann 3 läger, als zu Fischftein, Bernhek und Weidenfeess. -- ,, Vielsek ,, 1 Forst - und Wildmeister, I läger allda, 3 läger, als über den obern Wald, über den Lohe, und über den Schindellohe. -- ,, Vorchheim ,, 1 Forstmeister allda, I Wildmeister zu Reut mit der Revier Eggolsheim. I Waldbereiter zu Hausen , 4 läger, als zu Oesdorf, Röttenbach , Langensendelbach und zu Burk. -- ,, Wachenroth ,, : I Forstmeister und I läger allda. -- ,, Wartenfels ;.: I Forstmeister und I läger allda, I läger zu Rügendorf. -- "Weischenfeld,,; I Forst - und Wildmeister allda, 2 Waldbereiter, als zu Weidach und zu Volsbach, 6 läger, als zu Leienfels, Behzingsmühl, Löhlitz, Poppendorf, Langenvveil und Gößveinstein. -- ,, Weismayn ,, : I Forstmeister allda, 1 Wildmeister zu Maynek, 4 läger, als zu Weissmayn, Arnstein , Issling und zu Geutenreuth. -- ,, Wolfsberg ,, I Forstmeister und I läger allda, I läger zu Regenfperg. -- "Zeyl " 1 Forstmeister allda, 5 läger, als zu Neuhaus, Zeyl, Bischofsheim, Sand und Zell.

S. 70., Hochfürstl. Hofgericht, : I Hofrichter, 10 Assessor, I Hofrath als Sekretär, 5 Hofgerichts-advocaten, I Hofgerichtsdiener, nebst I Adiunkten.

S. 71. "Hochfürstl. Hofkriegsrat. " I Präsident, der Abt, der Coadiutor von Michelsberg, 2 geheime und Hofkriegsräte, I Hofkriegsratsdirektor, I Hofkriegsratsconsulent, 3 andere Hofkriegsräte, deren einer zugleich auch Sekretär ist. 1 Titularhofkriegsrat und 3 Kaserninspektoren, 1 Kriegskommissär, 3 Garnisonsärzte, als: in Bamberg, Vorchheim und Kronach. -- , Hofkriegsrats - Kanzlei,, s. Obereinname. ,, Die gevvönliche Sizung vvird vvochentlich Samstag frühe v. 9 bis 12 Ur gehalten. ,

S. 72., Kaiserl. Landgericht., I Landrichter, I Landschreiber, 26 Beisizer, I Aktuarius, I Registrator, I Landgerichtsdiener.

S. 74. "Hochfürstl. Obereinname. "I Präsident, 15 Assessionen, darunter die ersten 2 der Abt, dann der Coadiutor des Klosters Michelsberg, der 3te Obereinnams - Direktor, der 4te Obereinnams - Consulent zugleich sind. -- "Zalamt "I Obereinnams - Zalmeister, I Zalamts - Registrator. -- "Revisionsamt "I Rechnungsrevisor, I Calculator. -- "Kanzlei "I Registrator, 8 Kanzellisten, I Oberbot zugleich Obereinnams - Buchbinder, I Obereinnamsdiener. -- "Extrabauamt "I Vervvalter, I Bauschreiber. -- "Steueramt, I Einspemer, I Steuerdiener, I Steuerbot. --

S. 76. "Hochfürstl. Oberstallmeisteramt. "

Oberstallmeister. — "Pagerie " I Edelknabenhosmeister,

3 Edelknaben, I Instruktor, 4 Exercitienmeister. als

Sprachmeister, Rechnungsmeister zugleich Feldmesser,

I Fecht – und Tanzmeister, I Klaviermeister, 2 Hofedelknabendiener. — "Oeconomie – Inspektionsamt,

I Inspektor, I Fourage – und Heuvvagsinspektor, I

Hof – und Kur – Schmied, I Reitschmied, I Hosspor-

rer, I Hofheubinder, I Landheubinder. -- "Stallamt "
3 Bereiter, deren erster Oberbereiter und Gestüttmeister, auch Dragoner-Oberlieutenant, der 2te Reisbereiter, der 3te Unterbereiter und Sattelkammer-Ausseher ist. I Bereitersgehilf, 6 Marställer. -- "Campagnestall, I Leibreitknecht, 7 Reitknechte. -- "Kutschenstall, I Wagen- und Equipagemeister, I Leibkutschet
und Reisvvagenmeister, 4 Kutscher, I Leibvorreiter,
4 Vorreiter, I Leibbeilauser, 4 Beilauser. -- "Poststall, I Leibpostillion, 5 Postillions. -- "Geyersvvörtherstall, I Oberknecht, 7 Stangenreiter, 7 Beilauser. -"Gestütt, I Untervogt und Gestüttvvart im Koppenhose, deren erster I Beschellknecht ist. 4 Gestüttknechee, 2 Folenvarte, 2 Folenknechte.

S. 79. "Hochfürstl. Bambergische Regierung. "
I Regierung präsident, I Hoskanzler. — "Geheime Hof- und Regierungstäte., 37 Adeliche, 46 Gelerte. Ser viele davon haben andre Caraktere und vvirkliche Aemter, sind auch daher Ortsabvvesend. "Regierungs - Syndicat – und Fiscalamt., I Syndicus zugleich Fiscal, I Accessist, 21 Titularhosstäte. — "Kanzlei., 4 Sekretäre, I Taxator und Botenmeister auch Lehenhossingrossist, 2 Registratoren, 9 Kanzellisten, 3 Accessisten, 3 Hosrats – und Regierungsdiener, 6 Silber – und Regierungsboten, 40 Regierungsadvokaten, 8 recipirte Notarien, 9 Feldmesser. — "NB. Die ordinäre Sessionen sind vvochentlich Mondtag, Diensstag, Donnerstag und Freitag von Morgens 9 bis 12 Ur.,

S. 85. , Hochf. Archiv. 1 Archivar, 1 Archivar, 1 Archivar, 1 Ingroffift, 5 Registranten, 1 Buch-drucker.

drucker, 2 Buchbinder, vvovon der 2te zugleich Archivbot ist, -- "Hochfürstl. Kreisarchiv. "I Archivar, I Registrator, I Kanzellist.

S. 86. "Hochfürstl. Cent - und Fraischgericht. "

1 Präsident, 6 Räte, 1 Sekretär. -- "Hochfürstl. Lehenhos. "1 Lehenprobst, 1 Sekretär, 1 Lehenkommissär zu Nürnberg, 1 Ingrossist, 2 Registranten.

S. 87. ,, Hochstift. Ober - und Unter - Erbämter., I Erb - Oberschenk, Kurfürst v. Böhmen, I Erb - Unterschenk, v. Aussees zu Ober Aussees; I Erb - Obertruchses, Kurfürst v. Pfalzbaiern, I Erb - Untertruchses, v. Bibra; I Erb - Obermarschall, Kurfürst v. Sachsen, I Erb - Untermarschall, Marschall von Ostheim; I Erb - Oberkämmerer, Kurfürst v. Brandenburg, I Erb - Unterkämmerer, v. Rothenhan zu Rentvveinsdors.

S. 88. , Fürftl. Vafallen. , 3 Fürften, als v. Anhalt, Hessenhanau und Waldek. -- Gräfl, Vafallen. .. Graf v. Kastell, die Fürsten und Grafen v. Oettingen. -- "Unmittelbare Reichs - und andere Prälaten. . Zu Banz. Michelseld, Stein am Rhein, Schüttern, Langhheim Gengenbach, Speinshard, Prieslingen, und Niederalteich, Anm. der zeitliche Abt dieses leztern Klosters ist zugleich perpetuirl. Canonicus collateralis der hochfürstl. Bambergl. Kirche. -- , Reichsunmittelbare und andere adeliche Vafallen., Nach alphabet. Ordnung, Kurfürst v. Pfalzbaiern, als Besizer der Reichenegger Lehen bei Parsberg, dann noch 62 andere benannte Vasallen. -- Auch besizen noch adeliche Lehen: I zeitlicher Domprobst, 3 Klöster, 6 Weltliche, 25 Nürnberger Vasallen. -- Va-E 4 fallen

fallen vom Adel, und gemeine Lehenbesizer, 44. -Fromme Stiftungen und Gemeinheiten, die bürgerliche
Lehen besizen 41. -- Lehenbesizer vom Adel und andere im sürstl. Amte Vielsek und in den benschbarten
Gegenden 8. -- Hammerbesizer 8. -- Communitäten
14. -- "Hochsürstl. Bambergl. Lehenhof zu Wien in
Oesterreich, 1 Lehenträger und 1 kais, Reichshofratsagent. -- Bambergische Vasallen in Oesterreich ob - und
unter der Ens., Darnach sicht die

"Anmerk. Würde ein oder der andere fürstt. Hochstifts - Vasall im gegenvvärtigen Verzeichnisse nicht ausgedrükt seyn; so soll dies vveder dem fürst! Hochstifte, noch den Vasalien nachteilig sein, so vvie überhaupt auch vorstehende Ordnung keinem seines Standes und Vorzugs vvegen zum Nachteil gereichen mag.,

S. 94. "Armen - und Arbeitshaus - Commission »
Deputatus Vervvalter, Ausseher, Hoslandknecht,
Knecht. -- "Armen - Kinderhaus - Direktorium,,: I
Direktor, I Vervvalter, I Schullerer, - "Hochfürstl,
Bambergl. Polizei - Commission,,: 9 Commissire, I Sekretär, 2 Assessor, I Schmalz - und 1 Polizei - Commission,
I Präsident, Io Commissire, I Akuar, I Commission,
I Präsident, Io Commissire, I Akuar, I Commissionsdiener. -- "Die Sessionstäge sind am Mittvvoche. "
Hochfürstl. Commerzienrats - Collegium,, I Präsident, 6 Assessor, noch besonders 4 Commerzienräte,
I Collegiumsdiener. -- "Hochfürstl. Bambergl. Universität,; Rektor Magnisicus, Cancellarius perpetuus (vacat), Procancellarius. -- Theol. Facultät: 4 Professor

fessoren (Anm. Sovvol dieser, als aller Lerer in den fibrigen Facultäten, Lesestunden sind bei iedem beigemerkt). Iuridische: 6 Lerer. Medicinische: 9 Professoren. Philosophische: 6 Professoren.

Anm., Die Privatvorlefungen vverden in dem iärlich erscheinenden Vorleskataloge umständlicher angezeigt vverden., - Der Prosess. der ausländ. Sprachen
ist auch Hosiprachmeister. - ,, Univ. Fiscalamt,
I Fiscal, I Univ. Syndicus, Univ. Receptor, Univ.
Hausvervvalter, Univ. Pedell. - ,, Angehörige zur
Universität, : Tanz - und Fechtmeister, Buchhändler,
Buchdrucker, Buchbindermeister. - ,, Lerer am Gymnasium, 5 Prosessor. - ,, Hf. Schulterer Seminarium,
I Direktor, I Vervvalter. - ,, Hf. Philippinische lateinische Schule, : I Magister und I Adiunkt.

S. 101. "Stadtrat in der Hochf. Residenzstadt Bamberg, Stadtratspräsident, 4 Oberbürgermeister, I Syndicus, I Consulent, 4 zeitliche Unterbürgermeister, Stadträte 20, I Vormundschreiber, Ratsdiener 2, Gerichtsdiener 4, -- "Ordentliche Sessionstäge vverden vvochentlich Diensttag und Freitag von morgens 9 bis 12 Ur gehalten.

Oie von Sr. Hst. Gnaden angeordnete Getraid - Untersuchungs - Deputation. -- Bürgermeister und Rat. -2 Deputirte. -- I Aktuar. -- "Deputatenstelle "T
Deputatus bei der Hochs. Obereinname, I Deputatus
beim Umgeldamte. -- "Stadtbauamt, I Stadtbaumeister, I Stadtbauschreiber, I Adiunkt, I Bruanenvvart,
E 4 I Stadt-

I Stadtzimmermeister. I Stadtmaurermeister. 2 Bildhauer. I Kranichsheber, I Stadtschlossermeister, Stadtschmiedmeister. Stadtvvagnermeister, Stadtschreinermeister. Stadtkupferschmied. Stadttüncher. Stadtflaschner. Stadtseilermeister. Stadtnagelschmiedmeister. Stadtglaser. Stadtsattlermeister, Stadtschieferdeker, Stadtdachdeker, Stadthäfner . Stadtfuhrknecht , I Beiknecht , I Bauknecht , 2 Stadtkaminfeger, 2 Stadtpflasterer, -- , Bürger - Trinkstuben Pslege , I Ober - I Beipsleger zugleich Administrator. -- , I Frankfurter und Mainzer Zoll - Freiheits deputatus.,,, Fleisch - Accisdeputaten 2 ,, -- I Fleischbrükensperrer und 1 Adiunkt. -- ,, Godefriedische Stiftung, siehe bei "Wochenstubenamt, " -- I Hopfenschaudeputatus. Hopfenschauer, 2 Büttnermeister. --. Königsbergische Geschäftspslege ir ,, .. Teltaments -Exekutoren ., 2. 1 ,, Pflegbot ., -- ,, Küchenmeisterei-Pflege , I Administrator, I Beipfleger , -- I Kurhaus'-Vater. -- ,, Marktmeisterei ,, : 2 Marktmeister, I Marktamtsschreiber und 1 Adiunkt. -- Fleisch - Schauer. 2 Mezgermeister. -- , Fisch - Schauer , 2 Fischermeifter. -- ,, Stadtmeffer ,, 3, Adiunkten 3, und I Gemäsmacher. -- " Salzmesser " 4 -- " Stadtdiener " 2 --, Marktdiener ., 2 -- , Reichallmosenamt ,, : 3 Pfleger und 1 Administrator, dann I Amtsbot. -- "Saamenschau., Saamensiegelvervvarer 2. -- Saamenschauer 2. .. Gärtnermeister. ..

, S. 106. ,, Schvvesterhauspslege bei St. Martin ,,:

1 Psleger. -- ,, Wachtamt ,,: 1 Administrator , 1 Turnvvächter bei St. Martin , und 1 Adiunkt. ,, Turnvvächter

vächter in der obern Pfarre ,, 2. ,, Nachtvvächter ,, 12. , Vicenachtvvächter., 5 -- , Weeg - und Stegpflege , : I Pfleger, I Beipfleger. -- ,, Wochenstubenamt , : 2 Deputirte, 1 Administrator.

S. 106. , Geistliche Beneficien, so auf Präsentation des Stadtrats zu vergeben find, : 4 Beneficien der Marienkapelle in der Iudengasse, I Benesiciat zu St. Iohann Bapt, in Odeo zu St. Martin. -- I "Frühemeffer , in der obern Piarr, und I zu St. Martin. -, Kirchendiener bei St. Martin ,; I Organist, I Turner , 1 Kirchner , 1 Todtengiäber. -- , Kirchendiener in der obern Pfarr ": 1 Kirchner, 1 Todtengräber, 1 Schulmeister auf dem Kaulberge. -- 5 ,, Stadtgerichtl. Schulmeister ,, -- 4 ,, Stadtfeldvvaibel .; nämlich in iedem der fogleich hier nachbenannten 4 Stadtviertel ist Einer. Sie find alle 4 burgerliche "Meister. " - 7 , Gassenhauptleute im St. Kunegundisviertel ,, , 9 ,, im St. Georg Viertel ,, 4 ,, im St. Heinrichs Viertel ,,, 13 ., im St. Otto Viertel. ,, Alle find ebenfalls Bürger oder Meister. -- 2 ,, Stadthebammen ,, 1 ,, Stadttaxator .. , I ,, Leichenbieter ,, , 2 ,, Leichenbieterinnen. ,,

S. 109. , Hochf. Steueramt dahier , : 1 Steuereinnemer, I Steuerdiener, I Steuerbot. -- ,, Hochfürstl. Vicedomamt, : Vicedom zugleich Stadtrichter; I Unterschultheiss. I Policei - und Vicedomamtsgerichtsaktuar, ist auch zugleich Policeilieutenant, I Gerichtsdiener. Die ordentlichen Gerichtstäge find Mondtag und Freitag. -- , Hochfürstl. Stadtcentamt ,; I Centsichter, -- , Centschöpfen , find sämtliche Hrn. Stadträte.

I Centamtsaktuar, 2 Centknechte. -- , Armeninstitutskommission,, besteht aus 10 Gliedern, vvovon der leztere zugleich Aktuar ift. -- "Hochfürftl. Krankenspitals - Commission . : 1 Direktor und 4 Commisfarien, 1 Sizungsdiener, Anm. Die gevvönlichen Sizungen find vvochentlich am Freitage. -- 4 , Aerzte des Krankenspitals ,, , als: 1 dirigirender Arzt, 1 Doktor, 1 Obervvundarzt, 1 Untervvundarzt. -- "Vervvaltung des Hochfürstl. Krankenspitals ,, : I Amtsvervveser zu Bug, 1 Vervvalter zugleich Rechnungsleister, I Hausvervvalter. -- "Bürgerl. Krankengesellen -Institut .. : 2 Commissare, vvovon der Ite zugleich , Revisor der Institutsrechnung ,, ist , der zie ift der Hofarchitekt; fo find auch die nun folgenden sämtlichen "Kassiere und Deputirte, lauter Bürger bis auf den zulezt folgenden "Institutsd ener " nämlich die 2 "Kaffiere,, 2 "Deputirte zu dem Kaffenschlüffel,, 3 ,, Deputirte zu den Kranken ,, II ,, Deputirte zu den Sizungen ,, I ,, Institutsdiener. ,,

S. 112. , Hochfürstl. Gericht zum heit. Stephan, r Richter, I Aktuar, 2 Gassenhauptmänner, 2 Gemeindmeister, r Gerichtsdiener. -- , Hochfürstl. Gericht zum heil. Gangolph,, I Richter, I Aktuar, 5 Gassenhauptmänner, sie sind Bürger, nämlich ,, I Büttner - und 4 Gärtner - Meister. ,, 6 Gemeindmeister, 3 Nachtvvächter, I Gerichtsdiener. -- ,, Hochfürstl. Gericht zum heil. Iakob,,: I Richter, I Aktuar, 3 Gassenhauptmänner, 2 Gemeindmeister. -- ,, In der Matern,, auch 2, und I Gerichtsdiener.

S. 113 ff. , Hochfürftl. Bambergl. Aemter, Amtsvervvesereien, Stadtvogteien und Kastnereien, nebst andern Bedienungen auf dem Lande. ,, - I Landrechnungsrevifor. -- , Attelsdorf , : I Steuereinnemer. --, Banz ,, : I Steuereinnemer zugleich Umgelder. --" Amtsortschaften ": nämlich " Altenbanz, Bodelstatt, Buch am Forst, Cleussdorf, Draisdorf, Gleusen, Haufen , Heinach , Hereth , Kaltenbrumn , Knellenrod , Kosten, Lohehof, Merzbach, Nedensdorf, Neuhof. Prechting, Pretzenstein, Püchiz, Recheldorf, Schönsreut, Stadel, Stetten, Tiefenrod, Unnersdorf, Weingarten, Zillgendorf; in ieder dieser Ortschaften ift ein Schultheiss; nur in Nedensdorf, Neuhof und Prechting Busammen ist einer zugleich. -- 1 Amtsdiener. -- , Baunach ": I Oberamtmann, I Vogt, zugleich Kastner und Centrichter, 1 Ratsschreiber, 2 Bürgermeister, 10 Ratsvervvandte, I Cent - und Amtsknecht. -- 17 ,, Amtsortschaften, in ieder ein Schultheise, als: " Appendorf, Breitbronn, Daschendorf, Deusdorf, Dorgendorf, Gerach, Godeldorf, Höfen, Rottendorf, mit dem fogenannten Doktorshofe, Lauther, Leimbach, Leppelsdorf mit dem Kraphofe, Lussberg mit dem Forstersgrunde, Meuschendorf, Neusig mit dem Leucherhofe, Priegendorf , Rekendorf. ,, -- ,, Bechhofen ,, : 1 Amts - und Centrichter, auch zugleich Kastner, Steuer - Zoll - und Aufschlags - Einnemer, dann Oberschlossamtsvervvalter zu Haltersdorf, i Kastengetreidmesser, i Amtsbot, I Centknecht. -- . 33 ,, Amtsortschaften ,, : nämlich Aisch mit Schnakenhosen, Bechhosen, Bösenbechhosen, Ellers-

Ellersdorf, Erlach, Förtschvvied, Gereuth, Großenbuchfeld, Hallerndorf, Hayd, Herrnsdorf, Jungenhofen, Kleinbuchfeld, Köttmannsdorf, Lauf, Lonnersdorf, Oberlindsch mit der Mül. Pommersselden. Röbersdorf. Rothenfand, Sassanfart, Seussling, Schlammersdorf, Schlüsselau, Schnaid, Schvveinbach, Stiebarlimbach, Trailsdorf, Uttitatt, Weyer, Willersdorfer Mül, Wind, Wingersdorf. -- , Sambach steuerbar zur Bambergl. Univerlitätshausvervvaltung. ,, -- Anm. In ieder diefer Amtsortschaften ift ein "Dorfsmeister. " -- In den 4 Ortichaften als "Aifch mit dem Schnakenhofe, Bofenbechhofen, Utistatt und Lauf,, ist ein und der namtiche Dorfsmeister. -- In , Ellersdorf, Herrnsdorf, lungenhofen und Schlüffelau,, ist auch ein und der nämliche Dorfmeifter. -- In "Gereuth und Stiebarlimbach, ift der nämliche Dorfsmeister. -- In . Oberlimbach mit der Mül, Pommersfelden, Sambach. Weyer, Wingersdorf und Connershof,, find die 2 nämlichen Dorfsmeister. -- In "Hayd und der Willersdorfer Mül., find die 2 nämlichen Dorfsmeister. .-Auch find öfters 2 Dorfsmeister in einer Amtsortichaft. nämlich in ieder der folgenden; als zu "Hallerndorf, zu Hayd, zu Seufsling, zu Trailsdorf, und zu Wind. --In , Schnaid und Kleinbuchfeld, ift ein und der nämliche Dorfsmeister. - In ,, Erlach, Köttmannsdorf, Rödersdorf und Sassanfart,, ist ebenfalls ein und der nämliche Dorfsmeister. -- ,, Büchenbach ,, : 1 Steuereinnemer; 18 ., Amrsortschaften ,, benanntlich ,, Alterlang, Bubenreuth, Büchenbach, Dormiz, Egenhof, Großenfeeseebach, Habermühl, Haussling, Kleindechsendorf, Kossbach, Langensendelbach, Marlosstein, Reinersdorf, Rossmannsbach, Sindmann und Sindmannsbuch, Steudach. Untermembach, und ,, Dorfsmeister. ,, -- In ieder folcher Ortschaft ift nämlich abermal ein Dorssmeister; 2 Dorfsmeister sind aber auch manchmal an einem Orte, als zu "Alterlang, Büchenbach, Großenseebach, Kossbach und Steudach.,, -- Zu "Sindmann und Sindmannsbuch .. ist ein und der nämliche Dorssmeister. --Zu , Dorniz, Egenhof, Habermühl, Langensendelbach, Marlosstein, Reinersdorf und Rossmannsbach, ist ein und der nämliche Dorfsmeister. -- "Burgebrach ": I Oberamtmann, zugleich Oberamtmann zu Schönbrunn, 1 Vogt, Kastner, Centrichter, Steuereinnemer und Oberumgelder, auch Vogt zu Schönbrunn, 1 Unterumgelder und zugleich Gerichtsschreiber, 2 Bürgermeister, 7 Ratsvervvandte, 2 Viertelmeister, 1 Marktmeister, I Ratsdiener. -- 26 , Amtsortschaften , als , Abtsdorf, Birkach, Dippach, Dürhof, Frensdorf, Grassmannsdorf, Klemmenhof, Krumbach, Küstersgereut, Mühlendorf, Oberaurach, Obergereut, Oberharnsbach, Oberköft mit Hirschbrunn und Tengelsgereut, Reichmannsdorf mit Ekersmühl und Treppendorf, Steindorf, Seehöslein, Schazenhof, Stappenbach, Steinsbach, Untergereut, Unterharnsbach, Unterneusees mit Feilshof, Vollmansdorf, Vorra mit Hundshof, Wildenforg., In ieder ist ein besondrer "Schultheits, ausgenommen "Oberköft mit Hirschbrunn und Tempelsgereut, dann Unterneusees .. haben den nämlichen Schultheis. auch "Mühlendorf und Oberaurach, haben nur mit einander einen Schultheifs. So auch "Seehöflein und Wildenforg, ,, So auch ,, Schazenhof und Klemmenhof ,, : I Amts1 Amtsbot , 1 Amts - und Centdiener. -brunn ..: I Oberamtmann und Amtsvogt, 15 Amts. ortschaften. als .. Ampferbach mit Diedendorf , Falsbrunn, Grub mit Frensdorf, Halbersdorf, Kehlingsdorf, Kolmannsdorf, Niede ndorf, Neuhaus mit Weismuhl . Oberneusees . Oberschleichach mit K'eibheim, Schönbrunn . Theinheim . Trezendorf mit Trofenfurt . Kircheich und Priesendorf, Viernbach, Zettmannsdorf mit Froichhof. Neudorf und Spielhof. .. .- lede diefer Ortschaften mit den iedesmal angefügten (z. B. Ampferbach mit Diedendorf) hat ihren besondern Schultheiß. Trezendendorf mit den 3 angefügten Orten hat mit Oberschleichbach nur einen Schultheiss -- Bei 3 Ortschaften sieht man, dass der Schultheis an einem andern Orte vvone. "Steueramt Burgellern "; i Steuereinnemer, auch Domprobifeiamtsvogt, 8 Amtsortschaften mit 3 Schultheißen, als "Burgellern, Daschendorf, mit einem, "Dornvvasserlos " mit einem, und "Ebersfeld, Ehrl, Schlappenreut, Schneeberg; Schvveißdorf, mit einem Schultheiß versehen.

"Burgkundstadt,,: i Oberamtmann, i Stadtyogt Žugleich Centrichter und Steuereinnemer, 4 Bürgermeister, deren erster auch Bürger - und Stad lieutenant, der 4te auch "5 Wundenkapellenpsieger " ist. i Stadtschreiber, 5 Ratsvervvandte, vvovon der 3te auch Obergotteshauspsleger ist, 4 Viertelmeister, vvovon der 1te auch Marien - Clausenkapellenpsieger ist, 1 Ratsdiener zugleich Bau - und Stadtbrunnenmeister, i Holzsörster, 1 Amtsbot, 1 Centamts - und Stadtknecht. --"Esnet,, 1 Schultheissen - "Graig " 2 Bürgermeister, lezterer ist auch Centschultheis, 5 Ratsvervvandte, 2 Gerichtsschreiber, lezterer ist auch Vogtei - Brand - Lehen. hen - Schultheifs. 2 Viertelmeister, I Gerichtsdiener. 22 Amtsortschaften, als "Johannestal, Lettenreut, Leitendorf, Michelau, Mannsgereut, Mainklein, Nagel, Oberlangenstatt, Schmölz, Schnekenlohe, Schney, Schvyurbiz, Theisenort, Theisau, Trainau, Tuschniz, Unterlangenstatt, Unterrodach, Weidhausen, Weidnitz, Weisenbrunn, Wildenberg -, Johannesthal, Oberlangenffatt . Nagel , Schmölz , Theisenort und Tüschniz haben den nämlichen Schultheiß. Theisau hat 2 Schultheißen. der 2te ist Lehen - Schultheiss und Dorfsmeister. terlangenstatt und Ebnet haben den nämlichen Schultheifs, fo auch Weisenbrunn und Wildenberg., -, Zeuln, 2 Bürgermeister, darunter I Amts - und I Unterbürgermeister, 3 Ratsvervvandte, 1 Gerichtsschreiber, 4 Viertelmeister, 1 Ratsdiener. " Cronach, 1 Oberamtmann, I Stadtphysikus und Garnisonmedikus, I Stadtvogt zugleich Zentrichter, Steuereinnemer und Oberumgelder, i Kastner zugleich auch Oberumgelder und Amtsadministrator zu Führt am Berge, 1 Zollner zugleich Umgelds - und Acciseinnemer, 1 Ober - und Stadtvogtei - Amtsaktuarius, auch Zunft - und Vormundschreiber. 1 Ueberreiter. 4 Bürgermeister. 1 Syndicus und Consulent. 9 Ratsvervvandte, davon der 3te Spitalvervvalter, der 4te Unterheiligenpfleger, Markt - und Wachtmeister ift, 14 Viertelmeister, deren 2 Stadtlieutenante und einer Stadtfähndrich ist, I Ratsdiener, I Stadt - und Amtsbot, I Zentknecht, I Stadtknecht. 34 Amtsortschaften, als Berglesdorf, Birnbaum, Brauersdorf, Esfelter, Eibenberg, Eila, Fridersdorf, Frie-F ssen

fsen, Grössau, Güfting, Gundelsdorf, Heffelbach . Höfles, Katharagrub, Kloisberg, Knellendorf, Krugsberg . Lahm , Neufang , Neufses , Nurn , Oberrobach , Possek, Reitsch, Rennesberg, Rossenhof, Seelach. Steinberg, Steinvviessen, Unterlangenstatt, Unterrodach, Welitsch . Wolfersdorf , Zevern. Berglesdorf und Neufang haben nur einen Schultheiß, fo auch Knellendorf and Krugsberg, fo auch Rennesberg, und Friefsen, und fo endlich Rossenhof, und das unten folgende Ort Dörfles. -- 4 zur Stadt Kronach eingehörige Dorfschaften, vvorüber Bürgermeistern und Rat die Dorfund Gemeind · Herrschaft zusteht, dem Stadtvogteiamte aber Zent - und steuerbar find, als Dörfles, Hasslach, Rottelsdorf und Stokheim. Jede Dorfschaft hat einen "Steueramt Döringstadt. Schultheiß. -r Zentrichter zugleich Steuereinnemer, Oberumgelder und Aufschläger, 7 Amtsortschaften und 7 Schultheißen, als Birkach, Döringstadt, Medliz, Neudorf, Pusendorf, Speiersberg, Wiesen. --

"Ebermannstadt " 1 Oberamtmann , 1 Kastner zugleich Vogt, Zentrichter, Steuereinnemer, Umgelder und Forstmeister, 1 Stadtschreiber, 1 Oberbürgermeister auch Ausschläger, 1 Unterbürgermeister, 8 Ratsverwandte, 4 Viertelmeister, 1 Amts - und Zentknecht, 36 Amtsortschaften, als Albernhof, Breitenbach, Burggrub, Bukenreut, Dürrbronn, Engelhartsberg, Eschlipp, Gasseldorf, Gössmann berg, Haag, Hartenreut, Ladingshof, Lüzeldorf, Muggendorf, Morschreut, Moggast, Neudorf, Oberleinleiter, Obervveillersbach, Prezseld, Poppendorf, Rotenbühl, Sigriz, Streitberg, Traindorf,

Trainmausel, Veilbronn, Volkmannsreut, Voigendorf, Unterleinleiter, Unterzaunsbach, Wahnbach, Wöhlm, Wöhrt, Windischgailenreut, Wohlmuthül. Jede Ortschaft hat iren Schultheiß, ausgenommen, Burggrub und Oberleinleiter haben einen miteinander, so Sigriz und Veilbronn, so auch Muggendorf, Streitberg, Rotenbül und Wöhrt. Zu Prezseld kommen auch 4 Viertelmeister vor.

"Eggolsheim,, r Oberamtmann, auch Oberamtmann zu Senftenberg, 1 Amtsrichter zugl. Zentrichter, Kastner. Steuereinnemer und Oberumgelder, Theodorischer Kastner zu Drosendorf, dann Vervvalter und Forstmeister. zu Buttenheim. I Gerichts - und Handvverksschreiber, 2 Bürgermeister, 10 Gerichtsvervvandte, 1 Amtsdiener, I Amtsbot, 25 Amtsortschaften, als Altendorf, Bammersdorf, Bukenhofen, Buttenheim, Dreuschendorf, Drosendorf, Frankendorf, Friesen, Gözendorf, Gunzendorf, Hirscheid, Hochstahl, Kaltenega golsfeld, Kauernhofen, Ketschendorf, Neuses, Obergrub, Pauzfeld, Rettern, Schirneidel, Seigendorf Stekendorf, Tiefenstürmig, Unterstürmig, Weigelshofen. Iede Ortschaft hat iren Schultheiss, ausgenommen Frankendorf, Friesen, Seigendorf, Weigelshofen, und unten Memmelsdorf haben den nämlichen Schultheifs zugleich. So auch Neuses und Pauzseld, so auch Kalteneggolsfeld und Oberngrub.

"Enchenreut, i Oberamtmann, i Amtsvogt zus gleich Zentrichter, Zoll - Umgeld - und Steuereinnes mer, dann Administrator und Forstmeister der Rittersgüter Marles und Nesselreut, 4 Bürgermeister, da-

F a

von der ite Amtsbürgermeister und Vervvalter des Gorzischen Legats ift, 8 Ratsvervvandte, deren der ate Iter, und der 6te ater Gotteshauspfleger ift. 1 Zentchirurgus, 1 Unterumgeld - und Acciseinnemer, 1 Viertelmeister, I Amtsbot zugleich Unterzoll- und Aufschlags - Einnemer. 1 Zentamts - und Gerichtsknecht. I Zent - und Amtsknecht - Adjunkt. 15 Amtsortschaften, als Brumberg, Bukenreut, Döbra, Hohenthann, Haueissen, Hohenzorn, Heidengrün, Marlesreut, Nestelreut, Pilmersreut, Poppengrun, Rodek, Schnebes, Schönvvald und Thron. Die 3 Ortschaften Döbra, Hohenthann und Haueissen haben nur I Schultheißen, der zugleich Gotteshauspfleger, Bergzehnder und Unterzollner und Aufschlagseinnemer ist und in Nestelreut vvont. Hohenzorn und Rodet hat dermalen den nämlichen Schultheiß-Der Schultheiss zu Heidengrün ist zugleich Unterzoll - und Aufschlagseinnemer. Zu Pilmersreut kömmt nebst dem Schultheiss noch vor der Gotteshauspfleger zu Döbra. Zu Schnebes kömmt vor auch I Unterzoll - und Aufschlagseinnemer.

"Führt am Berge. " I Amtsadministrator. 3 Amtsortschaften, als Beikheim, Führt am Berge, Neukenrot. 5 Schultheissen, nämlich in jeder der erstern 2 Ortschaften 2, auch 9 Gerichtsschöpfen, darunter 4 Porzelt, 4 Weisert genannt sind. I Amtsbot, I Amtsknecht.

"Gössveinstein und Warnberg " 1 Oberamtmann. 1 Amtsvogt, zugleich Kastner, Steuereinnemer, Oberaufschlä-

aufschläger und Oberumgelder (d. Z. auch Amtsvogt in Wolfsberg f. unten), I Ueberreiter und Kastenmässer vacat. "Marktgericht allda, I Marktrichter zugl. Oberbürgermeister und Mitumgelder. I Unterbürgermeister. 7 Hrn. Gerichtsvervvandte im Markte Gössveinstein, deren I auch Gotteshauspfleger. 5 Hrn. , Gerichtsvervvandte aus dem Amte. , 4 Viertelmeister, I Amtsbot, I Amts - und Gerichtsdiener. 19 Amtsortschaften, als Allersdorf, Baumfürt, Beringersmühl, Bössenbirkach, Cosprunn, Ezdorf, Gesee, Geiselhöhe, Hartenreut, Hungenberg, Körbeldorf, Leuzdorf, Mühehards, Sachfendorf, Stadelhofen, Sachfenmühl, Stempfermühl, Türkelstein, Wöhlm. Jede hat iren Schultheiß, ausgenommen Baumfürt, Müheharts und Wöhlm haben nur einen miteinander, so auch Cosprunn und Körbelsdorf, so auch Beringersmühl und Sachsenmühl, und Stempfermühl, so auch Ezdorf und Türkelstein. -- ,, Wolfsberg ,, I Amtsvogt zugleich Kaftner, Steuereinnemer, Umgelder, Aufschläger, Zollner, und Forstmeister der Aemter Wolfsberg, Wichfenstein und Regensberg, 1 Kastenmässer, 1 Holzförster zugleich Weiervvärter der herrschaftlichen Weier zu Groffenohe, 18 Amtsortschaften, als Altental, Bernhof, Bernfels, Bieberbach, Dörfles, Geschvvand, Hundsdorf, Lüzeldorf, Obermörschreut, Regental, Sorg, Schofferiz, Ulleinshof, Untertrubach, Urfpring, Untermorfchreut, Wolfsberg, Wichfelstein, und to Schultheißen.

, Halistadt ,, 1 Amtsvervveser zugleich Zentrich-

ter, Wasserzollner, Oberumgelder und Steuereinnemer, weggeldeinnemer, i Oberbürgermeister, i Rats - und Gerichtsschreiber, dann Mitumgelder, 6 Ratsverwandte, vvovon der 3te auch Siechhauspsieger ist, 4 Unterbürgermeister und Viertelmeister, 2 Judenleibzolleinnemer, als einer zu Hallstadt, Oberhaid und bei der Zitterbrücke, der 2te zu Oberhaid, lezterer ist Pächter, zent - und Amtsknecht, 13 Amtsortschaften, als Bischberg, Gaustatt, Geisseld, Güssbach, Lindach, Lohndorf, Naisa, Oberhaid, Pödeldorf, Strullendorf, Trosdorf, Weipeldsdorf, Zükshut, jede Dorsschaft hat einen Schultheis, ausgenommen Bischberg und Weipelsdorf haben miteinander einen.

. Herzogenaurach , I Amtmann zugleich Kaffner, Zentrichter, Steuereinnemer, Oberumgelder und Forstmeister. 2 Bürgermeister, beede zugleich Almosenpsteger, 1 Stadt - und Zentgerichtsschreiber zugleich Mitumgelder. 10 innere Räte, davon der 2te und 3te auch Spitalpfleger, der 4te Frühmittelmesspfleger, Brod - und Fleischschauer, der 5te zugleich Gotteshauspsleger, Brod - und Fleischschauer, der 7te zugleich Frühmittelmesspsleger, der 8te und 9te zugleich Vicedom - Pfleger, der 10te zugleich Baumeister sind. 4 äussere Räte. davon der ite Baumeister, der 2te und 3te zugleich Seel - und Siechhauspfleger, der 4te Gotteshauspfleger, Brod - und Fleischschauer ist, I Ratsdiener, I Kastenmässer, I Zollner, 2 Viertelmeister, I Stadt - zugleich Zent - und Amtsdiener. 23 Amtsortschaften, als Azenhof, Burgstall, Dannberg, Danzenhaid, Dörstesmühl, EggersEggersdorf, Falkendorf, Gebersdorf, Großsdessendorf, Großreut, Gutzberg, Hammerbach, Happendorf, Haundorf, Hessdorf, Hildmannsdorf, Höfen, Kleinheim, Kleinbuch, Kleinreut, Lenkerhof, Lohehof, Mannhof, Jede Dorsschaft hat einen Schultheiß, ausgenommen Azendorf hat deren 2, die zugleich Dorsmeister sind, Dannberg und Klebheim haben miteinander i Schultheiß, so auch Danzenhaid und Oberreichenbach, so auch Dörslesmühl, Falkendorf und Lenkerhof, so auch Gebersdorf und Marktfürt, vvie auch Eggersdorf und Gutzberg, so auch Lohehof und Niederndorf. Zu Großsteut kömmt vor i Gerichtsschöpf und 2 Dorssmeister; zu Hösen ist i Dorssfürer, zu Kleinreut sind deren 2. Mannhof hat einen Schultheiß und i Dorssmeister.

Markt Fürth . I Domprobsteihauptmann zugleich domkapitlischer Kastner, dann Vigilanzbeamter über landesherrliche Gerechtsame. I Gerichtsschreiber. 5 Gerichtsschöpfen. 3 Bürgermeister. 6 Gemeindvorsteher, 31 Amisortschaften, als "Mitteldorf, Mittelmembach. Nankendorf, Neuenburg, Niederlindach. Niederndorf, Oberfarnbach, Oberfürberg, Oberlindach, Obermembach, Oberreichenbach, Peutelsdorf . Premenstahl, Poppenreut, Raindorf, Reunersdorf. Reut . Ronhof , Röhrach , Schleifinühl , Schweinau , Stadeln, Steinbach, Thondörflein, Trabelshof, Tuchenbach . Unterfarnbach . Unterfürberg , Untermichelbach , Weißendorf, Weltenbach,, Jede Ortschaft hat vvie gevvönlich I Schultheis, ausgenommen Mitteldorf. Kleinbuch und Nankendorf haben zusammen 1 Schult-F 4 heils,

heiss, so auch Mittelmembach, Peutelsdorf und Obermembach, so auch Neuenburg, Reut, Oberlindach, Reinersdorf und Weissendorf, so auch Niederlindach und Großdeßendorf, so auch Premenstahl, Führt und Naindorf, so auch Röhrach und Klebheim, so auch Schleismühl und Steinbach, so auch Trabelshof und Oberreichenbach. Zu Oberfarnbach kömmt vor i Gemeindsbürgermeister, so auch Ober - und Unter - Fürberg haben 2 Schultheißen, die zugleich Dorssfürer sind. Poppenreut hat i Gerichtsschöpf und i Dorssmeister. Ronhof hat i Dorssfürer. Schvveinau hat 2 Gerichtsschöpfen und 4 Bürgermeister, Stadeln hat i Gerichtsschöpf und 2 Dorssmeister, so auch Unterfarnbach. --

, Höchstadt , I Oberamtmann , I Amtsvervvefer, zugleich Steuereinnemer, Oberzollner - und Oberumgelder, 1 Ober - und 1 Unterbürgermeister, lezterer ist auch Unterumgelder, 1 Stadtschreiber, 10 Ratsveryvandte, davon der ite auch Allmosenpsleger, der 2te Gotteshauspfleger, der 3te Engel - und Frümesspfleger, der 4te Armeninstitutskassier und des Beneficiums zum heil. Niklas Administrator, der 5te auch gemeiner Stadtpfleger, der 6te zugleich Stadtbauamtsunterpfleger, der 7te auch Ailersbacher Gotteshauspfleger, der 8te zugleich Gotteshausunterpfleger, der ote des Beneficiums zum heil Niklas, dann des Allmosenamts · Unterpsleger, der 10te auch Marktamtsinspektor, 4 Viertelmeister, 1 Ratsdiener, 1 Zentchirurg, 1 Kastenmässer nebst einem Adjunkt, I Amtsbot, I Stadtvväger zugleich Stadtmässer, 1 Zent - und zugleich Gerichts-

richtsdiener, 40 Amtsortschaften, als Ailersbach, Ailsbach, Biengarten, Bösenbechhofen, Buch, Crevendorf. Ezelskirchen, Hezelhofen und Frimmersdorf, Gremsdorf. Hermersdorf, Hesselberg, Höchstadt, Kessel, Kieferndorf, Kraussenbechhofen, Lappach, Lonnerstatt, Mailach, Medbach, Morach, Nakendorf, Neusses, Grossund Klein - Niederndorf, Nonndorf, Oberhöchstatt. Peppenhöchstatt, Poppenvvien, Saltendorf, Schornvveifach . Schvvarzenbach , Sterpersdorf , Tragelhöchstatt , Tuttendorf, Vestenbergsgreut, Untervvinterbach, Uttstatt. Wallmershof, Weikersdorf, Weidendorf. Dorfschast hat einen Schultheis: ausgenommen Ailersbach, Biengarten, Neuses, groß und klein, und Schvvarzendach, haben zusammen einen Schultheiß, Ailsbach, Fezelhofen und Frimmersdorf, Hermersdorf und Weikersdorf und Untervvinterbach haben auch zusammen nur einen Schultheiss. Keffel, Oberhöchstatt, Peppenhöchstatt, Morach und Poppenvvien haben zusammen einen Schultheiß. Zu Lonnerstatt und Mailach kömmt vor 1 Schultheifs und 1 Bürgermeister. Niederndorf und Elsendorf unter Wachenrot hat zusammen I Schultheißen, so auch Nondorf und Tragelhöchstatt, so auch Tuttendorf und Kleinvveissach unter Wachenrot, so auch Vestenbergsreut, Schornvveissach und Wallmershof, so auch Uttstatt und Medbach. --

"Hollfeld, I Oberamtmann, I Amtsvervveser zugleich Zentrichter und Steuereinnemer, 2 Bürgermeister, vvovon der 1te Allmosen -, der 2te Gotteshauspsleger ist, 1 Stadtschreiber, der zugleich Kapellenpste-

F 5

ger ist, 10 Ratsverwandte, davon der 2te Spital - und der 4te Gotteshausunterpsleger ist, 4 Viertelmeister, 7 Stadt - und Amtsknecht, 18 Amtsortschaften, als Brun, Dreppendorf, Dörnhof, Drosendorf, Hainbach, Heroldsmühl, Hochstahl, Hohenpölz, Königsseld, Kozendorf, Laibarös, Mogendorf, Neuhaus, Pilgendorf, Schönseld, Tiesenlesau, Voitmannsdorf, Welkendorf, jede Ortschast hat einen Schultheis. Nur kömmt vor in Brun 1 Zent - und in Königsseld 1 Kammerschult-heis. --

, Knezgau , I Oberamtmann , I Oberschultheiss, I Steuereinnemer , I Gerichtsschreiber , 2 Bürgermeister, A Viertelmeister, 8 Gerichtsmänner, 1 Amtsbot, 1 Amtsdiener. , Kupferberg , I Oberamtmann, I Vogt zugleich Zentrichter, Steuer - Zoll - Umgeld - und Accis - Einnemer , 4 Bürgermeister , vvovon der lezte Unterzollner, 8 Ratsvervvandte, 5 Viertelmeister, vvovon der lezte Zentschultheis ift. 27 Amtsortschaften, als Breitenreut, Buch und Dorschenknok, + Dörnhof, Eg, Eppenreut, Filshof, Grafengehaid, Grünles, Guttenberg, † Hermes, Horbach, Hermesmühl, Kaltenstauden, Kottenau, Mengles, Mayerhof, † Rottenböhl, † Schallerhof, Spizberg, Streichenreut, Tannenvvirtshaus, Traindorf, Waldhermes, Weidmes, Weiffenbach, & Unterbirkenhof, - Grünles und Horbach haben einen Schultheißen, so auch Filshof und Weisenbach, Kottenau hat feinen Schultheifs. Die mit f bezeichneren haben alle den Schultheifs von Hermes, die übrigen haben ebenfalls alle einen Schultheiß mit Kupferberg gemein. . .. Gericht

,, Gericht Ludwvigschorgast,, 1 Oberammann, 1 Vogt, beide die nämlichen, die zu Kupserberg sind, 4 Bürgermeister, 7 Ratsvervvandte. --

. Gericht Leugast . I Oberamtmann, der nämliche von Kupferberg. I Vogt, der von Marktschorgast. --Markt Leugaft , 4 Bürgermeister , 8 Ratsvervvandte. 4 Viertelmeister, 24 Amtsortschaften, als Absängermühl. Bayersbach, Forderreheberg, Gosmes, Hannauerhof, Hinterreheberg, Hohenberg, Hohenreut, Kosermühl, Marienvveiher, Mesertmühl, Neuensorg, Rappetenreut, Rot, Rotenböhl, Sauerhof, Schindelvvald, Schlokenau. Steinbach. Vollaufmühl. Walperngrun, Weisenstein. Jede Ortschaft hat einen Schultheiss, ausgenommen Absängermühl, Hannauerhof, Rot und Steinbach haben zusammen nur einen Schultheiß, Gösmes, Hohenberg, Walperngrun, Weisenstein, Rappetenreut haben vvieder nur einen Schultheiß , Hohenreut , Mefertmühl , Schindelvvald. Schlokenau und Vollaufmühl haben nur einen Schultheißen. Rotenböhl und Marienvveier haben einen Schultheißen. I Gerichts - und Zentknecht. --

"Gericht und Amt Marktschorgast. " I Oberamtmann " I Vogt zugleich Kastner, Zentrichter "Steuer Zoll - Umgeld - und Acciseinnemer, Forstmeister und
Bergrichter, 4 Bürgermeister, 8 Ratsvervvandte, 4 Viertelmeister, I Amts - Zent - und Gerichts - Diener. 12
Amtsortschaften, als Fals, Grünstein, Goppelsdorf,
Gundliz mit den 2 Einzeln. Lüzenreut, Mezlesreut,
Pöhliz, Oberzaubach, Pulst, Sachsenreut, Wasserknoden mit Mooshof, Ziegenburg. Jede Ortschaft hat iren
Schult-

Schultheis, ausgenommen Goppelsdorf und Gundliz mit den 2 Einzeln haben zusammen einen Schultheis, Pohliz und Sachsenreut auch nur einen.

"Steueramt Langheim " I Steuereinnemer " 21 Amtsortschaften " als Altenkunstatt " Bukendorf " Eichig " Frankenthal " Giechkröttendorf " Hainzendorf " Hochstadt, Kaspauer " Köttel " Kröchlein " Mainklein " Messenseld " Misselfeld " Mosenberg " Oberlangheim " Oberstseld " Reutles " Rot " Schimendorf " Trieb " Wallersberg. Jede Ortschaft hat iren Schultheiß.

"Lichtenfels,, I Oberamtmann, I Vogt zugleich Kastner, Zentrichter und Umgeldseinnemer, I Steuer und Zolleinnemer, i Ueberreuter, i Amtsbot, i Zentund Amtsknecht, 4 Bürgermeister, 1 Stadtschreiber, 6 Ratsvervvandte, 3 Viertelmeister, I Ratsdiener, 1 Stadtknecht, 64 Amtsortichaften, als Anger, Bucham, Forste, Burkheim, Burkstall, Burgberg, Degendorf, Dittersbrunn, Ebensfeld, End, Forsthub, Frauendorf, Füllbach. Geizermül und Gleifenau, Gössmiz, Grundfeld, Hammer, Hahnhof, Horbhof, Horschdorf, Isling, Keider, Kihnmül, Kleukheim, Krappenrot, Kümmel, Kuzenberg, Lahm, Lettenreut, Mannsgreut, Mönchkröttendorf, Neuensee, Neuensorg, Neuses, Niederau, Oberküps, Oberlaiterbach, Oberreut, Obervvallnstatt, Pferdsfeld, Prechting, Reundorf, Romenstahl, Schney, Schönbrunn, Schvyabthal, Schvyürbiz, Seehof, Serkendorf, Seubelsdorf, Spiessberg, Streubling, Stublang, Theeliz, Trainau, Trebizmühl, Unterküps, Untervvallnstatt, Uezing, Weisbrem, Wolfsdorf, Wolfsloch, Zettliz, Zeubliz, sede Ortschaft hat einen Schultheifs, au genommen Burkheim und Kihnmül hat einen, einen, so auch Burgberg und Horbhof; so auch Ebensfeld und Kuzenberg; so auch End und Schvvabthal haben je zvvei zusammen einen Schultheiss; so auch
Forsthub, Füllbach, Geizermühl und Gleisenau haben
zusammen auch nur einen Schultheiss, so auch Gössmiz, Serkendorf und Weissbrem, so auch Hammer,
Neuensorg und Seehof, eben so haben Hahnhof und
Prechting, so auch Lettenreut und Oberreut, so auch
Obervvallnstatt und Schney, so auch Pserdsseld und
Streubling, so auch Trebizmühl und Zeubliz nur einen
Schultheiss.

- "Lonnerstatt f. Höchstadt.,,
- " Marlofstein " I Oberamtmann. --
- "Memmelsdorf,, i Vogt zugleich Zentrichter und Steuereinnemer, i Wegzolleinnemer, i Amtsbot, i Amtsknecht, 30 Amtsortschaften, als Memmelsdorf, Amlingstatt, Drosendorf, Drügendorf, Frankendorf, Frisendorf, Gundelsheim, Hohengüssbach, Kälbersberg, Kaltenegolsfeld, Kemmern, Laubend, Leesten, Medensdorf, Melkendorf, Merkendorf, Mistendorf, Rostag, Saigendorf, Schammelsdorf, Starkenschvvind, Stübig, Teuchaz, Tiesenpölz, Trübenhöchstatt, Unteroberndorf, Weichelshofen, Weichendorf, Weichenvvasserlos, Wernsdorf, Jede Ortschaft hat iren Schultheiß, ausgenommen Kälbersberg und Mistendorf haben zusammen einen Schultheißen.
- , Markt Neuhaus,, I Oberamtmann, I Vogt zugleich Kastner, Steuereinnemer und Umgelder, I Erzzehendmässer und Kohleninspektor, der zugleich Waldbereiter und Wildmeister zu Horlach ist,

4 Bürgermeister, vvovon der 2te Gotteshauspsleger und Kastenmässer, der 3te auch Gotteshauspsleger, der 4te auch Lehenschultheis ist, 7 Ratsvervvandte, vvovon der 3te Bruderschafts-, der 4te Armenhauspsleger ist, 1 Amtsbot, 1 Amts- und Marktknecht, 15 Amtsortschaften, als Alfalter, Bernhek, Brand und Fischstein, Gözenberg, Hammerschrot- Inhaber, Hammerrokenbrük- Inhaber, Hösen, Horlach, Mosenberg, Ottenhof, Polanden, Rosenmühl, Uttling, Weidenses, Jede Ortschaft hat iren Schultheis. --

, Neunkirchen,, 1 Oberamtmann, 1 Vogt, der zugleich Kastner, Zentrichter, Umgelder und Klosterbeamter, dann Steuereinnemer und Umgelder ist. 1 Ober - und 1 Unterbürgermeilter, & Ratsvervvandte, vvoyon der Ite und 3te zugleich Kapellenpsleger ist, 4 Viertelmeister, 1 Amtsbot . I Amts - und Zentknecht , 24 Amtsortschaften , als Adliz, Baad, Breuningshof, Dormiz, Ebersbach, Edlaschyvind, Effeltrich, Erleinhof, Ermreu, Großenbuch, Hezles, Honings, Igelsdorf, Kleinsendelbach, Langensendelbach, Marlosstein, Pettensiedel, Poxdorf, Rötles, Schellenberg, Schleinhof, Steinbach, Unterruffelbach. Welluken. Jede Dorfschaft hat einen Schultheifs, ausgenommen Baad und Hezles, vvie auch Marlofstein und Welluken haben nur einen Schultheißen. Schellenberg, Neuenbau und Schleinhof haben nur einen Schultheißen, doch ist in Schellenberg noch ein Lehenschultheiss über die Hochfürstl. bambergische Kanzlei - Mann - und Zinslehen, Erleinhof und Neunkirchen haben zusammen auch nur einen Schultheißen. --

"Amt Regensperg., I Oberamtmann und I Vogt, die nämlichen 2, vvelche zu Neunkirchen sind. 8 Amtsortschaften, mit 3 Schultheissen, als Großennohe und Kemmaten I, Oberehrenbach I, Regensperg und Weingarts I, Pommern ist unbesezt, und Igensdorf und Stökach vvird vom Schultheissen von Unterrüsselbach versehen.

"Nordhalben,, I Oberamtmann, I Vogt zugleich Zentrichter, Steuereinnemer und Umgelder, 2
Ober - und 2 Unterbürgermeister, 3 Ratsvervvandte,
I Amtsbot, I Amts - und Zentknecht, --

, Oberscheinseld , 1 Amtsvervveser , der zugleich Zentrichter, Forstmeister, Oberumgelder und Steuereinnemer ift, I Schultheiß, I Unterumgelder. I Ober und 1 Unter - Bürgermeister, 10 Ratsvervvandte und Zentschöppen, vvovon der 5te auch Gotteshausvervvalter ift. I Rats - und Gerichtsschreiber, I Adjunkt desfelben, I Rats - und Gerichtsdiener, I Amtsbot, I Zent - und Amtsdiener, 9 Amtsortschaften, als Herrnberg, Kraitenbach, Mannhof, Seubertshof, Schönaich. vvelche Ortschaften den Schultheißen von Oberscheinfeld auch zu dem irigen haben, Herpersdorf und Schnodsenbach haben zusammen I, Oberambach und Stierhoflfatten aber jedes iren eignen. -- ,, Pottenflein. I Pfleger, I Vogt zugleich Kastner, Steuereinnemer. Umgelder und Aufschläger der Aemter Pottenstein und Leyenfels, dann Zentrichter der Aemter Potten - und Gössveinstein, Wolfsberg und Leyensels. 2 Bürgermeister. 1 Stadt - zugleich Handvverksschreiber, 6 Ratsvervyandte, 5 Gerichtsschöpsen, 4 Viertelmeister, I Stadt-

1 Stadtkämmerer nebst einem Adjunkt, 1 Stadtbaumeister, und 2 Bauadiunkten, 3 Fleisch - und Brodschäzer. einer des Rats, der andre des Gerichts, der dritte zugleich Viertelmeister. 4 Feuerschauer, der 4te zugleich Baumeister. -- , Milde Stiftungen , 1 St. Elisabet -Hospitalpsleger, 2 Gotteshauspsleger, 1 St. Kunegunds -Kapellenpfleger, diese 4 find sämtlich des Rats. Wagamt I Wagmeister, der zugleich Gerichtsschöpf ist. -2 Holzforster, I Amtsbot, I Stadt - und Amtsdiener zugleich Zentknecht, 37 Amtsortschaften, als "Adliz, Altenhof mit Schütters - und Mittelmül, Bösenbirkig, Buttlach, Cosprunn, Cristanz, Elbersberg mit Geusmans - und Weidenhühl, Ezdorf, Fordernklebach und Freyahorn, Haffelbrunn, Hasslach, Herzogvvind, Hintergereut, Hohenmirschberg, Hungenberg, Kirchenbirkig, Kleingesee, Kleinlesau, Leutsdorf, Mantlau, Oberhauenstein, Pfaffenberg, Poppendorf, Prülsbirkig, Rakersberg, Regental, Sachsendorf, Siegmansbrunn, Steifling, Türkelstein, Trägvveis, Untereisfeld, Weidach, Weidenlohe, Weidmansgesees, Wüllenreut.,, Iede Ortschaft hat iren Schultheiss, ausgenommen Abliz, Cristanz, Hintergereut, Fordernklebach und Freyahorn, und Poppendorf haben zusammen I Schultheis; fo auch Bösenbirkig, und Bösenbirkig des Amts Gössvveinstein, so auch Ezdorf, Ezdorf (im Amte Gössvveinstein) und Türkelstein, so auch Hungenberg und Hungenberg des Amts Weischenfeld, so auch Kleinlesau, Pfaffenberg und Untereisfeld, so auch Leutsdorf und Leutsdorf des Amts Gössveinstein, so auch Oberhauenftein stein und Prülsbirkig, so auch Rakersberg und Weidmannsgesees, so auch Sachsendorf und Sachsendorf des Amts Gössveinstein, so auch Siegmansbrunn und Weidenlohe.

,, Amt Leyenfels,, hat folgende 7 Ortichaften, als ,, Bernfels, Craisch mit Leyenfels und Soranger, Herzogyvind, Kirchenbirkig, Leimersberg, Weidenhühl, ,, deren jede einen Schultheiss hat. Obertrubach mit Hasselstauden, Mecks, Allmos, Schlosseriz und Winks hat zusammen nur i Schultheiss.

"Steueramt Rattelsdorf, i Obermarsch - und Steuercommissär zugleich Umgeld - Ausschlag - und Steuereinnemer allda, auch Forstmeister zu Hösen. 8 Amtsortschaften, "als Ebing, Eggerbach, Ehrlhof, Helgenrot, Metliz, Rattelsdorf, Regensberg, Unterbrunn. "Jede Ortschaft hat einen Schultheis. In Rattelsdorf kommen vor 2 Bürgermeister.

"Rothenkirchen " i Oberamtmann, i Vogt zugleich Kastner und Umgelder, i Ober - und i Unterbürgermeister, 10 Ratsvervvandte, vvovon der 5te
auch Lehenschultheis ist, i Amtsknecht, i Amtsortschaft "Pressig "hat iren Schultheis. Die Amtsbotenstelle vvird vom Kronacher Amtsboten besorgt.

"Schessliz, I Oberamtmann, I Kastner zugleicht Rentamtsadministrator und Oberumgelder. I Vogt auch Zentrichter und Steuereinnemer. 3 Bürgermeister davon der Ite auch Gotteshaus – und Engelbruderschaftspsleger, der 2te Stadtkapellenpsleger, der 3te auch Griesischer Benesiciumsadministrator ist. I Stadtschreiber zugleich Consistorialadvokat, auch Zollner und Weggeldeinnemer, 5 Ratsvervvandte, davon der 2te auch Schvesterhauspsleger und Gegenrechnungsleister, der 3te auch Seelhauspsleger ist. 6 Gerichtsschöpfen, I

Amtsbot, I Ueberreuter, I Amts - zugleich Zentknecht. 1 Stadtknecht. 50 ,, Zent - und steuerbare Amtsortschaften ,, als ,, Arnstein , Burgellern , Demmelsdorf, Dörrenvvasserlos, Ehel, Eichenhühl, Gaisdorf. Herzogenreut, Hohenhäussling, Kleinziegenfeld, Köttensdorf, Kremmeldorf, Kübelstein, Kümmersreut, Lesau, Lizendorf, Ludvvach, Mährenhühl, Melkendorf, Neudorf, Neyfau, Pausdorf, Peullendorf, Pfaffendorf, Poyendorf, Punzendorf, Rotmannstal Roschlaub , Rossdorf am Berge , Rossdorf am Forste. Schederndorf, Schlappenreut, Schmirldorf, Schneeberg, Schweißdorf., Stadelhofen, Steinfeld, Strassgiech. Stübig, Tiefenellern, Trainiz, Wallersberg, Wattendorf, Welkendorf, Wiesengiech, Windischletten, Wozendorf, Würgau, Zeckendorf, Zegendorf., Ortschaft hat iren Schultheiss, ausgenommen Arnstein und Waltersberg haben einen miteinander, fo auch Burgeliern und Ehrl, fo auch Gaisdorf und Herzogenreut, fo auch Kleinziegenfeld, Pfaffendorf, Stadelhofen und Welkendorf, fo auch Lefau und Stübig, fo auch Mährenhühl und Rotmannstal, fo auch Schlappenreut und Würgau, so auch Schneeberg und Wattendorf, so auch Neysau und Lizendorf. In Lizendorf kommen vor auch 10 Gerichtsschöpfen.

"Schlüsselau, I Vervvalter zugleich Steuereinnemer, Forstmeister und Oberumgelder. I Jäger zugleich Kastenamts. Deputatus und Seevvart. I Zehendschultheis zugleich Unterumgelder und Kastenamts. Deputatus. I Kastenbodenmässer, I Wiesenvvart der herrschaftlichen Wiesen zu Mühlhausen, I Wiesenvvart zu Frensdorf, I Wiesenvvart der herrschaftlichen Wiesen zu Oberndorf, I Amtsbot, I Amtsdiener. 30 Amtsortschaf-

ortschaften, als "Buch, Debring, Eichenhof, Ellersdorf, Ehrlach, Frensdorf, Grosenbuchfeld, Herrnsdorf, Hösen, Jungenhosen, Kaisek und Knodenhof, Lauf, Lonnershof, Mühlhausen, Neuhaus bei Pettstatt, Obernhof, Pettstatt, Rattelsdorf, Röbersdorf, Schadlos, Schlüsselau, Schvveinbach, Stöppach, Unteraurach, Uttstatt, Weizendorf, Weipersdorf, Wiesendorf, Willersdorf, Jede Ortschaft hat iren Schultheiß, ausgenommen Kaisek und Knodenhof und Neuhaus haben zusammen i Schultheiß, so auch Mühlhausen, Stöppach und Obernhof haben die 2 Schultheißen von Röbersdorf miteinander gemein (Lonnershof s. bei Höchstatt). Der Schultheiß von Buch vacat.

. Stadtsteinach . I Oberamtmann . I Stadtvogt zugleich Kastner, Zentrichter und Steuereinnemer, dann Vervvalter des Ritterguts Ziegenburg. 4 Bürgermeister. davon der 2te auch Zollbereiter und Umgelder ift. I Stadt - zugleich auch Handvverks - Schreiber. 8 Ratsvervyandte, vvovon der Ite auch Fleisch - und Bierfezer, der 2te Gotteshaus - Nebenpfleger, der 4te Stadtlieutenant, der 5te Gotteshauspfleger, der 6te Stadtfähndrich ift. 4 Viertelmeister, 1 Amtsbot, 1 Stadt - und Amtsknecht. 35 Amtsortschaften, als . Bergleshof, Braunersreut, Burghaig, Dekenreut, Fischbach mit Einzeln, Fordernreut, Frankenreut, Göffersdorf, Grünlinden und Horlachen, Köftenberg, Kunreut, Oberrodach, Oberzaubach, Oberstöken und Oesterich, Römersreut, Rugendorf, See - und Seubelsdorf, Schöndorf, Schvvand, Staibra und Stöken, Tauschendorf, Triebenreut, Unterzaubach, Unterstöken, Vogtendorf an der Rodach, Vogtendorf am Walde, Wezersdorf, Windischenhaig, Wurbach, Wüsten-G 2 buch.

buch, Zettliz., Jede Ortschaft hat iren Schultheiß, ausgenommen Bergleshof und Vogtendorf am Walde haben zusammen i Schultheiß, so auch See, Seubelsdorf und Wurbach, so auch Burghaig, Fischbach mit Einzeln, Grünlinden und Horlachen, Oberstöken und Oesterich, Staibra und Stöken, Wezersdorf, Windischenhaig und Wüstenbuch haben den Schultheiß von Tauschendorf unter sich gemein.

"Steueramt Tambach, i Steuereinnemer zugleich Umgelder und Aufschläger. 21 Amtsortschaften, als "Altenhof, Aumühle, Autenhausen, Crumbach, Dietersdorf, Eich oder Träg, Gemünde, Gleismuthausen, Hattersdorf, Hemmendorf, Hergramsdorf, Lahm am Izgrunde, Neundorf, Oberelldorf, Obermerzbach, Rothenberg, Rotthof, Schurkendorf, Triebsdorf, Unterelldorf, Wizmannsberg, Jede Ortschaft hat iren Schultheiß, ausgenommen Aumühle und Hattersdorf haben zusammen i Schultheiß, so auch Hemmendorf und Lahm am Izgrunde, so auch Neundorf und Rotthos.

"Teuschniz, I Oberamtmann, I Stadt-Amts - und Zentrichter, I Steuereinnemer, 4 Bürgermeister, I Stadtschreiber, 8 Ratsvervvandte, 4 Viertelmeister, I Amtsbot, I Amtsknecht, 12 Amtsortschaften, als "Buchbach, Förtschendorf, Hasslach, Hirschfeld, Kehlbach, Marienrot, Rappoltengrün, Reichenbach, Steinbach, Tschirn, Winkendorf, Windheim., Jede Ortschaft hat iren Schultheis.

"Pflegamt Vilseck " I Oberamtmann und Pfleger, I Kastner zugleich Richter, Steuereinnemer, Oberaufschläger und Oberumgelder, I Stadt - Zent und Amtsphysikus, I Lehenvogt, I Zentchirurgus,

I Kan

\* Kastenmässer . 1 Amtsbot . 1 Cent - und Gerichtsdiener . nebst einem Adjunkt , 3 Bürgermeister , z Stadtschreiber, 8 Ratsvervvandte; "Von Bürgermeifter und Rat abhangende Aemter ,, 1 geistlicher Gefällen - Faktorei - und Steinhaufen Kapelle · Vervvalter und Gotteshauspfleger, I Spitalvervvalter, I Stadtkammerer, 1 Allmosen - und Armenhausvervvalter, 2 Waldinspektoren, I Stadtzollner, I Stadtbaumeister, I Weierinspektor, 2 verpflichtete Märker, 4 Viertelmeifter . 1 Stadtgerichtsdiener. 24 Amtsortschaften , als . Azmannsrieth , Axtheid , Bernhof , Bergfried , Ebersbach, Fenkenhof, Gressenvvert, Haag, Hebersreut, Heinersreut, Hueb, Hämmerleinshof und Mühl, Langenbruk, Madelholz, Pezelhof, Rotar, Schindelhof, Wolfslügel., -- 5 Eisenhämmer, als ,, Altenvveyer, Altneuhaus, Hellziegen, Heringnohe, Langenbruk.,, Tede Ortschaft hat iren Schultheiss, ausgenommen Bergfried und Haag haben I Dorfsrichter und I Dorfshauptmann, fo hat auch Bernhof und Schindelhof zusammen I Schultheiß, so auch Langenbruk und Pezelhof, fo auch Rotar, Hämmerleinshof und Mühl.

gelsburg, Fraubrunn, Hekersdorf, Neuvvirtshaus zum blauen Sausak, Niederernd, Nungast, Rauschenhof, Schmelzmühl, Schöselhof, Sorghof, Tiesensurt, Triebveg, Weyerhäuslein, -- davon haben Drexelberg, Fraubrunn, Rauschenhof, Schöselhof und Triebveg den Schultheis von Gressenvert, so voie Flügelsburg, Hekersdorf, Neuvvirtshaus zum blauen Sausak, Schmelzmühl, Tiesensurt, Weyerhäuslein, den von Rotar; so Niederernd den von Heinersreut, so Nungast den Schultheis von Hebersreut, und Birnhof den Schultheis von Altneuhaus.

. Vorchheim . . Stadtschultheis zugleich Oberamtmann, I Kastner zugleich Umgeldsdirektor, auch Landaufschläger, I Zent - und Stadtrichter, I Steuereinnemer, 1 Zollner, 2 Bürgermeister, 6 Ratsvervvandte, I Ratsdiener, ", von Bürgermeister und Rate begleitet vverdende Aemter und Pflegen ., 2 St. Katarinen - Spitalpfleger, nebst i Mitpfleger, i Spitalvervvalter. I Engelmess - und Gotteshauspfleger. I Mitpfleger daselbst, I Hintern - Nonnenhauspfleger, I Beipfleger, I Mölknerischer Stiftungspfleger, I Seel - und Siechhauspfleger, 1 Beipfleger, nebst 1 Mitpsleger, 1 Niklaus - Bruderschaftspfleger , 1 Stadtforstmeister , 1 Stadtbauinspektor, 2 Stadtfouriers, 2 Stadtmarktmeister, I Stadtbot, I Stadtknecht, I Stadtknechts - Adjunkt, I Zentknecht, 43 , Amts - zent - und steuerbare Ortschaften, dann Dorfsamtmänner, als .. Burk. Cunreut, Dizhof, Dobenreut, Ermreus, Elsenberg, Gaiganz, Goschberg, Hagenbach, Haussen, Hemhosen, Hesselberg, Herolzbach, Heppstätten, Kerschbach, Kirchehrenbach, Kleinseebach, Leutenbach, Mittelehrenbach, Mittel - und Ober - Wailersbach, Mürschberg, Neuses und Poxstall, Nainsdorf, Oesdorf, Oberehrenbach, Oberpoppendorf, Pinzberg, Reut, Reufenberg, Rüffelbach, Röttenbach, Reuendorf, Seidmar, Schlaifhausen, Sigrizau, Schlammersdorf, Thurn, Untervvai-Iersbach, Willersdorf, Wunderburg, Wiesenthau, Wimmelbach, Zekern., Jede Ortschaft hat iren Dorfsamtmann, ausgenommen Dobenreut und Cunreut haben zusammen einen, so auch Ermreuss und Wunderburg, so auch Hemhosen und Röttenbach, so auch Herolzbach und Thurn, so auch Heppstätten, Nainsdorf und Zekern, fo auch Oesdorf und Wimmelbach. To auch Leutenbach und Seidmar, fo auch Neuendorf und Poppendorf.

"Wachenrot, I Oberamtmann, I Amtsrichter.

19 Amtsortschaften, als "Albach, Dittersdorf, Elsendorf, Freihasslach, Gündersdorf, Horbach, Kleinvveisach, Lach, Limbach, Mühlhausen, Oberdaschendorf, Raimannsvvind, Schirnsdorf, Simmersdorf, Stöppach, Volkerdorf, Wachenrot, Warmersdorf, Weingartsgreut, "Dittersdorf, Freyhasslach und Oberdaschendorf haben den Schultheiss von Kleinvveisach, so auch Lach den von Elsendorf, so auch Warmersdorf den Schultheiss von Untervvinterbach. Albach und Schirnsdorf haben jedes einen eignen Schultheiss. Die übrigen 10 Ortschaften haben ire Schultheissenstelle unbesezt.

"Amt Wallenfels " 1 Oberamtmann, 1 Vogt zugleich Zentrichter, Steuereinnemer und Umgelder, 4 Bürgermeister, 7 Ratsvervvandte, "auf dem Lande, 2, nebst 1 Gerichtsschreiber, 13 Amtsortschaften, als "Dörnach, Forstlohe, Geusser, Heid, Hekenberg, Kirchbühl, Kleinzeiern, Neuengrün, Schindelthal, Schlegelsheid, Schneid, Wellesberg, Wolfersgrün., Jede Ortschaft hat iren Schultheiß, ausgenommen Dörnach, Forstlohe, Kirchbühl und Kleinzeyern haben zusammen 1 Schultheiß, so auch Hekenberg, Neuengrün, Schindeltal und Schlegelsheid. 1 Amtsbot, 1 Amtsknecht.

"Amt Wartenfels " I Oberamtmann, I Vogt zugleich Zentrichter, Kastner, Steuer - Umgelds - Accis und Zolleinnemer, I Gerichtsaktuar zugleich Handvverksschreiber und Kastenmässer. I Unterrichter. I
Bürgermeister. II Ratsvervvandte und Gerichtsschöpfen. I Amtsbot, I Amtsknecht, II Amtsortschaften,
als "Altenreut, Braunersreut, Dekenreut, Eliesberg,

Eisenvyind, Losau, Reichenbach, Rugendorf, Seubetenreut, Wurbach, Zetliz., Jede Ortschaft hat iren Schultheiss, ausgenommen Eisenvvind, Rugendorf und Zetliz haben zusammen I Schultheisen. Wurbach yacat.

. Weischenfeld ., I Oberamtmann , I Vogt zugleich Kaftner . Steuer - und Umgeldeinnemer . 1 Burgermeister zugleich Stadtpfarr - Gotteshauspsleger, 1 Stadtschreiber, 10 Ratsvervvandte, davon der 4te Spitalpfleger, der 8te Stadtallmosenpfleger, der 9te Stadtkapellenpfleger, 4 Viertelmeister, 1 Amtsbot, I Amtsknecht, 44 Amtsortschaften, als ,, Albernhof, Altenkreusen, Breitenlesau, Brünberg, Eichig, Freyahorn, Gesees, Gösseldorf, Haunberg, Heroldsberg, Hubenberg, Hungenberg, Hütten, Kaupersberg, Körzendorf, Köttvveinsdorf, Kugelau, Langenlohe, Löhliz, Moggendorf, Moschendorf, Nankendorf, Neudorf, Neusig, Oberailsfeld, Pfaffenberg, Poppendorf, Reizendorf, Saukendorf, Scherleiten, Schögleins, Schvvürz, Siegriz, Siegrizberg, Staisling, Thanfeld, Traisendorf, Unterailsfeld, Unterleinleiter, Vordernklebach, Vordern - und Hintern - Gereut, Volksbach, Wohnsgehev. Zeubach., Jede Ortschaft hat iren Schultheiss, ausgenommen Altenkreussen und Schvvürz haben zusammen 1 Schultheiß, fo auch Brünberg und Staisling, so auch Hütten, Reizendorf, Vordernklebach, Vordernund Hintern - Gereut; fo auch Kaupersberg, Moggendorf. Nankendorf, Scherleiten, Thanfeld, fo auch Kugelau und Zeubach, so auch Neudorf, Siegriz, Traisendorf und Unterleinleiter, so auch Oberailsfeld und Pfaffenberg, Neussig und Schögleins.

Amt Weismayn , I Oberamtmann, I Vogt zu-

eleich Zentrichter und Steuereinnemer. I Kastner. Bürgermeister, davon der ste Kreuzkapellenpsleger, der 2te auch Kirchenpfleger, der 3te zugleich Zentchirurgus ift. I Stadt - zugleich Handvverksschreiber. Ratsvervvandte, vvovon der 2te Pfleger der Fronleichnams - Bruderschaft ift. 3 Viertelmeister. 12 Gerichtsschöpfen bei dem Landgerichte zu Altenkundstatt, davon a zu Altenkundstatt, I zu Geutenreut, I zu Hainzendorf, I zu Neuses, I zu Siedersdorf, I zu Schvvarzach, I zu Unterlangenstatt, I zu Eichenbühl, I zu Theliz, I zu Weiden. I Amtsbot. I Kastenmässer. I Zent - Amts - und Ratsdiener. 88 Amtsortschaften, als "Aichenbühl, Altendorf, Altenkundstatt, Azendorf, Bayersdorf, Bechlesreut, Berndorf, Bernreut, Brügel, Buchau, Bühl, Burkersdorf, Burheim, Danndorf, Döllz, Dörsles, Dürnhof, Eben. Eichberg, Emerschen, Ebnet, Fasoldshof, Feulersdorf. Flurholz, Frankenberg, Friedrichsberg, Gärtenrot, Geutenreut, Giechkröttendorf, Görau, Hain, Horb, Humenberg, Isling, Kaltenhaussen, Kirchlein, Kleinziegenfeld, Krassach, Küps, Lahm, Limmersdorf, Lindenberg, Löhlein, Lopp, Lopp bei Gärtenrot, Maynek, Maynrot, Motschiedel, Motschenbach, Messbach, Niesten, Neudorf ob Kasendorf, Neuenreut, Neudorf ob Niesten, Neusees am Mayn, Obersdorf, Pfaffendorf, Pfaffenfeld, Redvviz, Reut bei der Graffen, Reut bei Kirchlein, Rotvvien, Röhrig, Schammendorf, Schmeilsdorf, Seubersdorf, Siedersdorf, Sorg, Strösendorf, Schvvarzach, Tauschendorf, Theeliz, Tiefenklein, Treib, Trögelshof, Unterlangenstatt, Weyden, Weidnize fo auch Wildenrot, Wizmannsberg, Wossendorf, Wunkendorf, Wüstenbuchau, Weydes, Wüstendorf, Zettliz G 4

liz das obere , Zettliz am Rothmayn , Zultenberg. ,, Tede Ortschaft hat iren Schultheiss, ausgenommen Aichenbühl, Messbach, Tiefentlein, Treib und Weides haben den nämlichen, fo auch Altendorf und Sorg, fo auch Azendorf, Feulersdorf, Kaltenhausen, Kleinziegenfeld, fo auch Bayersdorf und Brügel, fo auch Bechlesreut, Berndorf, Döllz, Dürnhof, Limmershof. Motschenbach, Neudorf ob Kasendorf, Neuenreut, Trögelshof, Witzmannsberg, Zettliz am Rothmayn, fo auch Buchau, Lopp und Wüstenbuchau, so auch Bühl und Wüstendorf, so auch Burkersdorf, Ebnet, Löhlein. Pfaffenfeld, Unterlangenstatt, so auch Danndorf, Eben. Flurholz, Gärtenrot, Kirchlein, Lopp bei Gärtenrot, Reut bei Kirchlein, Schmeilsdorf, Wildenrot, so auch Eichberg, Emerschen, Friedrichsberg haben den Schultheiß zu Hainzendorf, so auch haben Fasoldshof, Rotvvien I Schultheis, so auch Horb und Redvviz; so auch Lindenberg und Zultenberg, fo auch Mainek und Maynrot, fo auch Obersdorf, und Reut bei der Graffen, fo auch Röhrig und Woffenberg, fo auch Hain, Humenberg, Küps haben den Schultheiss von Eichenbühl .--

"Zapfendorf,, I Vogt zugleich Zentrichter, auch Forstmeister zu Roth. I Amtsbot. I Amts - und Zentknecht. 10 Amtsortschaften, als "Zapfendorf, Freudenck, Lauf, Oberbrunn, Oberoderndorf, Peufsenhof, Reut, Rot, Sassendorf, Unterleiterbach., Jede Ortschaft hat iren Schultheiss; doch hat Zapfendorf 2, und Oberoderndorf und Peussenhof zusammen nur I Schultheiss.

"Amt Zeyl " I Oberamtmann. I Stadtvogt zugleich Kastner, Zentrichter, Oberumgelder und Zollner des mit Würzburg halbirten Guldenzolls. I Stadtphysikus. I Steuereinnemer. I Ober - und I Unter Bürgermeister. I Stadtschreiber. 9 Ratsvervvandte,
vvovon der 3te auch Gotteshauspsleger ist. 3 Viertelmeister. I Ratsdiener. 14 Amtsortschaften, als "Augsfeld, Bischofsheim, Knezgau, Lembach, Rostatt,
Sand, Schmachtenberg, Staffelbach, Steinbach, Vieret, Wört, Zell, Zeyl, Ziegelanger. "Jede Ortschaft
hat iren Schultheis. I Amtsbot zugleich Kastenmässer
vacat. I Amts - und Zentknecht. --

"Steueramt Zeyl " I Steuereinnemer. 7 Amtsortschaften, als "Augsseld, Bischofsheim, Knezgau, Lembach, Rostatt, Sand und Zeyl. " Jede Ortschaft hat iren Schultheis, ausgenommen Lembach und Rostatt haben zusammen nur i Schultheis. In Zeyl kommen vor 2, der 2te als Bürgermeister.

(Anm. Folgendes gehört eigentlich zu oben Nr. VII. S. 45 - 48. als Fortsetzung.)

Verzeichnis der Landkapitel, dann der unter jedes gehörigen Pfarreien und andrer Ortschaften mit Priestern (im Bistume Costanz).

S. 1 200. (einschließlich) im obigen Nr. VII.

Landkapitel. I. Biberach, Dekan, Kammerer, Sekretär, 2 Deputirte; der 2te vacat. 19 Pfarreien, als in "Allbervveiler, Assmanshart, Biberach, Ingerkingen, Ingoltingen, Mettenberg, Mittelbiberach, Mittelbuch, Muettenschvveiler, Niderkirch, Oggeltshausen, Ringschnaid, Schvvemmerberg, Seekirch, Stafflangen, Steinhausen, Sulmentingen, Ummendorf, Warthausen, "- Kapläne in 10 Oertern, als "Biberach (hat 7 Kapläne, und nebenher die Settelische Kaplanei ist vacant)

cant), Fischbach, Langenschemern, Mittelbiberach, Reythe, Schemmerberg, Seekirch, Stafflangen, Unterfulmentingen, Warthausen., -- 3 Priester one Beneficien, als in "Allbervveiler, Biberach, Schemmerberg.,

II. Blaubeuren. Dekan, Kammerer, Sekret.

3 Deputirte. 14 Pfarreien, als in "Bollingen, Burlafingen, Diettingen, Donaustetten, Dornstatt, Ennabeuren, Erbach, Harthausen, Herrlingen, Obertischingen, Ringingen, Söslingen, Tomertingen, Westerheim., --- Kapläne in 8 Oertern, als "Bach, Donaurieden, Einsingen, Erbach, Herrlingen (hat 2 Kapläne), Obertischingen, Ulm, Westerheim., -- 3 Priester one Benesicien, als in "Dornstatt, Erbach, Herrlingen.,

III. Bregenz. Dekan. Kammerer. 4 Deputati. I Sekretär. 28 Pfarreien, als in , Alberschvvende, Andelsbuch, Auvy, Betzau, Bildstein, Bitzau, Bregenz, Buch, Dornburn, Ebnit, Egg, Haardt, Herbranz, Hirschtal, Hittisau, Hohenems, Krombach, Langenegg; Lingenau, Luterach, Meder, Melau, Moererau, Reuthe, Schnepfau, Schoppernau, Schwarzenberg. Wohlfurt. ,, -- Kaplane in 15 Oertern, als in "Alberschvvende, Andelsbuch, Bildstein (hat 2 Kaplane), Bregenz (hat 8 Kaplane, vvovon eine Stelle vacant ift), Dornbirn, Egg, Grossdorf, Haselstauden, Herbranz. Hittisau, Hohenems (hat 3 Kaplane), Lingenau, Oberdorf, Schvvarzenberg, Sibratsgfell., --7 Priester one Beneficien, als in , Andelsbuch, Bitzau. Bregenz (hat a folche), Hattlerdorf, Schvvarzach, Wolfurt. ..

IV. Bromgarten, i Dekan, i Kammerer. 4 Sextarien, i Sekretär. 6 Pfarreien, als in , Beinvvihl, wihl, Bremgarten, Eggenvihl, Lunkoffen, Obervihl, Zuffiken., — Kapläne in 2 Oertern, als in, Bremgarten (hat 10 Kapläne) und Lunkoffen. — 5 Priester one Benesicien, als in, Beinvyil, Bremgarten (hat 3), Obervihl, —

"V. Breyfach. I Dekan. I Kammerer. 1 Sekretär. 4 Geschvvorne (Jurati, deren jeder zugl. Pfarrer in einem der nachfolgenden Orte ift). 38 Pfarreien, als in ,, Adelhausen, Biengen, Bollschvveil, Breitnau, Bremgarten, Breysach, Cappel, Crozingen, Ebnet, Ebringen, Espach, Günterstal, Gruneren, Gündlingen, Horben, Kirchhofen, Kirchzarten, Merdingen, Merzhausen, Munzingen, Niederrimsingen, Neukirch, Pfaffenvveiler , St. Mergen , St. Peter , St. Trudpert , St. Ulrich oder Geuersnest, Scherzingen, Schlatt, Sölden, Stauffen, Thunsel, Veldkirch, St. Georgen, Umkirch. Wippertskirch, Wasenvveiler, Wittnau.,, -- 21 Präbendarien (Pfründtner, oder Priester mit Prabenden) und Kaplane, als in ,, Breitnau, Breyfach (hat 4 Prabendarien, die 5te Pfrunde vacat), Crozingen, Ebringen, Gottenheim, Hinderzarten und Untersteig zusammen. Kirchhofen (hat 3 Kaplane), Kirchzarten, Munzingen, Pfaffenvveiler, Stauffen, Veldkirch, Waldau, Waltershofen, Wasenvveiler, ,, -- Vikarien, Cooperatoren und Priester 10, one Beneficien, als in ,, Breyfach 2, Crozingen, Günterstal, Kirchhofen, Kirchzarten, Merzhaufen, Oberrimfingen, Veldkirch, Wittnau. ,.

VI. Dietenheim. I Dekan. I Exdekan. I Kammerer. 2 Deputati. 13 Pfarreien, als "Berkheim, Dietenheim, Erolzheim, Gutenzell, Hasslach, Kirchberg, Kirchdorf, Mashausen, Ober • und Unterdettingen, Oberopfingen, Regglisvveiler, Roth, Thanheim., 5 Kapläne, als in "Au, Berkheim, Erolzheim, Gutenzell, Siessen., - 5 Priester one Benesicien, als zu "Dietenheim, Erolzheim, Oberdettingen, Roth, Regglisvveiler.,

VII. Dornstetten. 1 Dekan. 1 Kammerer. 1
Sekretär. 1 Deputat. 11 Pfarreien, als in "Ahldorf,
Altheim, Dettingen, Diessen, Grienenmettssetten, Günderingen, Leinstetten, Rexingen, Salzstetten, Unterthalheim, Untervvalldach. " - 3 Kapläne, in "Horb
am Nekar, Rohrdorf und Salzstetten. " 1 Priester one
Benesicium zu "Leinstetten. "

VIII. Ebingen. I Dekan. I Exdekan. I 4 Deputat. I Sekretar. 33 Pfarreien, Kammerer. als in , Benzingen , Beuron , Beernthal , Böttingen, Bubsheim, Dautmergen, Deilingen, Dormettingen. Dotternhausen, Egesheim, Fronstetten, Gossheim. Gutenstein . Harthausen , Hartheim , Hausen im Tale . Heimstetten , Irrendorf , Krähnheimstetten , Lautlingen. Leibertingen, Nufplingen, Oberhausen und Hausen im Thann, Obernheim, Reichenbach vacat, Rossvvangen. Schömberg , Schörzingen , Schvvenningen , Stetten (ad forum frigidum) d. i. am kalten Markt, Storzingen, Strassberg, Wehingen.,, -- 10 Kaplane, als in . Benzingen , Nufplingen , Ratshausen , Schömberg ( hat 2 Kaplane), Stetten vacat, Strassberg, Schörzingen, Untertigisheim , Weihlen unter Rennen. , -- 8 Priester one Beneficien, als in "Böttingen, Egesheim, Gutenstein , Gossheim , Harthausen , Hartheim , Lautlingen, Stetten am kalten Markt, Wehrenvvag.,

IX. Ehingen an der Donau, I Dekan. I

Exdekan. 1 Kammerer. 1 Exkammerer. 1 Sekretär. Desputati 3, vvovon der Pfarrer in Kirchbirlingen geborner Deputirter (natus) ist. -- 18 Pfarreien, als in "Großsund Klein - Allmendingen, Altheim, Ehingen, Frankenhofen, Griestlingen, Guntershofen, Hausen, Justingen, Kirchbirlingen, Magolzheim, Nassgenstatt, Oepsingen, Schelklingen, Schmiechen, Schvvörzkirch, Steisslingen, Urspringen, " -- Kapläne in 14 Oertern, als in "Großsallmendingen, Ehingen (hat 5 Kapläne), Gammerschvvang, Heuselden, Kirchbirlingen, Nassgenstadt, Oepsingen, Schelklingen, (hat 3 Kapläne) -- 6 Priester one Benesicien, als in "Groß - und Klein - Allmendingen, Ehingen (hat 3) und Oepsingen. " --

X. Endingen. 1 Dekan. 1 Kammerer. 2 Geschvorne. 16 Pfarreien, als in "Achkarrn, Amoltern vacat, Boetzingen, Burkheim, Endingen bei St. Peter, Endingen bei St. Martin, Forchheim, Fechtingen, Kiechlinspergen, Oberbergen, Oberhausen, Obertottveil und Unter-Rottveil, Riegel, Saspach, Schelingen vacat, Wihl., — 5 Kapläne, als in "Burkheim, Endingen, Forchheim, Riegel, Rottveil., — 3 Priester one Benesicien, als in "Oberhausen, Rottveil, Schelingen., —

XI. Engen. I Dekan. I Kammerer. 3 Deputati. I Sekretär. 22 Pfatreien, als in "Aach, Aigeltingen, Beuren an der Aach, Biningen, Bislingen, Blumenfeld. Ehingen, Emmingen auf Egg, Engen, Friedingen an der Aach, Honnstetten, Kommingen, Mauenheim, Mühlhausen, Orsingen, Riedöschingen, Steisslingen, Thengen, Volkertshausen, Watterdingen, Weitterdingen, Welschingen. "- 17 Kapläne, als in "Aach, Aigeltingen, Bislingen, Blumenfeld, Duechtlingen,

Engen (hat 4 Kaplane), Mühlhausen, Nenzingen, Orsingen, Steisslingen (hat 2 Kaplane), Thengen, Watterdingen, Weitterdingen, ... 6 Priester one Beneficien, als in , Biningen, Duechtlingen, Ehingen, Engen, Steisslingen, Weitterdingen,

XII. Frauenfeld und Stekboren. 1 Dekan.
1 Kammerer. 4 Deputati. 1 Sekretär. 31 Pfarreien, als
in, Adorf, Auvv, Bassendingen, Bettvvisen, Bichelsee. Bussnang, Denikon, Diessenhosen, Ermatingen,
Eschenz, Fischingen, Frauenfeld, Gaehnang, Gündelhart, Herderen, Hittvvilen, Homburg, Isslingen,
Klingenzell, Leutmerken, Lomis, Mammeren, Mühlheim, Paradeis, Pfin, Stekboren, Syrnach, Tobel,
Tusnang, Weinfelden, Wengen, -- 11 Kapläne,
als in, Diessenhosen, Ermatingen, Frauenfeld (hat 5
Kapläne und noch 2 Kaplaneien vakant) Griesenberg
vacat, Klingenzell, Mannenbach, Syrnach, Tobel., -3 Priester one Benesicien, als in, Bussnang, Frauenfeld, Herderen.,

XIII. Freyburg. I Dekan. I Kammerer. I Sekretär. 3 Jurati. 26 Pfarreien, als in "Biderbach, Blaichheimb, Bleybach, Bombach, Bözenhausen, s. unten Löhen, Brechtal, Buchheim, Elzach, Freyburg hat 2 Pfarrer (vvie auch 9 NB. Präsentiarien und 9 geistliche Prosessoren auf der dasigen Universität), Glotterthal, Guettenbach, Heimbach, Heklingen, Herdern, Holzhausen, Jach, Kenzingen, Löhen. Neuershausen, Oberbrechtal, s. oben Brechtal, Reuthe, Sigelau, Simondsvvald, Obersimondsvvald, Obervvinden, Zöhringen., -- 6 Kapläne, als in "Buchholz, Elzach, Glotterthal, Hayvvihler, Hochdorf, Oberspizenbach.

zenbach. " -- 23 Priester one Benesicien, als in "Bleichheim, Elzach, Freyburg (hat 19 solche Priester), Obervvinden, Simondsvvald.

XIV. Geisslingen. I Dekan, I Kammerer, I Sekretär, 2 Deputirte. -- 20 Pfarreien, als in "Böhemkirch, Deggingen, Donzdorf, Eybach, Gofpach, Großeysslingen, Hochen - Rechberg, Klein-Siessen, Nenningen, Ottenbach, Rechberghausen, Reichenbach bei Deggingen, Reichenbach bei Donzdorf, Salach, Trakenstein, Treselhausen, Waldstetten, Weisenstein, Winzingen, Wißgoldingen., -- 7 Kapläne, als in "Böhmenkirch, Deggingen (hat 3 Kapläne). Donzdorf, Trackenstein, Weisenstein., -- 7 Reicherone Benesicien, als in "Donzdorf, Hochen - Rechberg, Klein - Siessen, Ottenbach, Rechberghausen, Reichen-bach bei Donzdorf, Salach.,

XV. Haigerloch. i Dekan, i Kammerer, 2 Deputirte, 2 Sekretäre, vvovon der 2te freiresignitt, ist. -- 19 Pfarreien, als in "Bietingen, Biettenhausen, Binsdorf, Börslingen, Bürlingen, Dettensee, Empfingen, Fischingen, Geisslingen, Gruel, Haigerloch, Imnau, Mühringen, Nordstetten, Petra, Stetten, Wachendorf, Wiesenstetten, Zimmern., -- 9 Kapläne, als in "Binsdorf, Felldorf, Haigerloch (hat 2 Kapläne), Harth, Hösendorf, Trillsingen, Weildorf, Weitenburg, ... 3 Priester one Benesicien, als der "Vikar, in "Zimmern, Haigerloch und Hösendorf.

XVI. Hechingen, 1 Dekan, 1 Kammerer,
1 Deputirter. 9 Pfarreien, als in ,, Boll, GroßelH fingen,

fingen, Hechingen, Ovvingen, Rangendingen, Stein, Steinhoffen, Tanheim, Weilheim., - 4 Kaplane, als in "Hechingen (hat 2), Steinhofen, Zimmern.,

Hochdorf, I Dekan, I Kammerer, 7 Sextarien, vvorunter der vorlezte vacat, 1 Pedell (Anm. Diese Sextarien, vvie auch der Pedell, find Pfarrer oder Kaplane mit der Seelforge, Sacellani curati). --Pfarreien, als in ,, Abtvvil, Auvv, Ballvvil, Dietvvil klein, Esch, Eschenbach, Hizkirch, Hochdorf, Hochenrein, Hochenrein und Wangen, Invvil, Neudorf. Pfeffikon, Römerschvvil, Rottenburg, Rüttl, Schongau, Schwarzenbach . Sins , Wangen, ,, -- 15 Kapläne, als in ,, Baldegg, Dietvvil klein, Eschenbach, Gormund, Hizkirch (hat 2), Hochdorf (hat auch 2 Kaplane), Invvil, Neudorf, Rhein, Römerschvyil, Rottenburg, Sins (hat 2 Kaplane). ,, -- 10 Priester one Beneficien, als in "Auvy, Ballvvil, Esch, Gübeiffue, Hochdorf, Millauvv, Müßvvangen, Neudorf, Römerschvvil . Wangen ...

XVIII. Laupheim. 1 Dekan, 1 Kammerer, 1 Sekretär, 2 Deputati. - 31 Pfarreien, als in "Achfetten, Baltringen, Baustetten, Bilensingen, Bronnen, Burgrieden, Busmanshausen, Dellmesingen, Dorndorss, Gögglingen, Hittisheim, Illerrieden, Laupertshausen, Laupheim, Maselheim, Müettingen, Orsenhausen, Rheinstetten, Rissdissen, Roth, Schaf hausen, Schnirpslingen, Schönenbürg, Schvvendi, Staig, Steinberg, Stetten, Sulmingen, Unterkirchberg, Walpertshofen, Wiblingen, " - 9 Kapläne, als in "Aepsingen, Bühl, Dellme-

Dellmesingen, Kirchberg, Laupheim, Müettingen, Rissdisen (hat 2), Schwendi., -- 12 Priester one
Benessein, als in "Baustetten, Bilensingen, Hitisheim, Hürbl, der Psarrei Rheinstetten, Hürbl, Laupsein (hat 2), einen Früemesser, und einen Hosmeister
des Baron v. Welde, Rheinstetten, Schnirpslingen, Unterlachberg (hat 2), Wiblingen.

XIX. Lindau. 1 Dekan, 1 Kammerer, 3 Deputati, 1 Sekretär, 29 Pfarreien, als in "Besenreuthe, Brimischvveiler, Deichelried, Essertschvveiler, Gattmau, Goppertschvveiler, Haslach, Hergenschvveiler, Isenbach, Krumbach, Laimmau, Langenargen, Langnau, Neukirch, Waggershauser, Niedervvangen, Oberreitnau, Roggenzell, Schvvarzenbach, Sibratsvveiler, Sigmarszell, Thanh, Thannau, Unterreitnau, Wangen, Wasserburg, Weisensperg, Wilpertschvveiler, Wohnbrechts, "——10 Kapläne, als in "Gattnau, Haslach, Langenargen, Mariäbrunn, Neukirch, Schleinset, Thunau, Wangen (hat 2), Wasserburg., ——4 Priesser, Wasserburg.

XX. Linzgeu. † Dekan, i Kammerer, t Sekretär, 5 Deputati. -- 27 Pfarrer, als in "Altheim, Andelshofen, Bermatingen, Deggenhausen, Denkingen, Fischbach, Frikingen, Hagnau, Hendvvangen, Immenstaad, Ittendorss, Kippenhausen, Klustern, Leutkirch, Linz, Lipperatsreuthe, Markdorss, Mimmenhausen, Psafsenhosen, Psullendors, Roggenbeuren, Röhrenbach, Schönach, Seefelden, Uiberlingen, Untersiggingen, Weildorff., -- 22 Kapläne, als in "Baechen, Beuren, Bermatingen, Birnau, Hagnau (hat 4), Hedingen, Heiligenberg, Herdovvangen, Immenstaad (hat 2), Kippenhausen, Pfassenhofen, Pfullendorff (hat 7). Wendlingen vacat)., -- 3 Priester one Benesicien in "Pfullendorf.,

XXI. Mellingen. 1 Dekan. 1 Kammerer.

4 Sextarien. 1 Sekretär. -- 13 Pfarreien, als in "Bofvyyl. Bünzen. Göslikon. Hegglikon. Hermetschvyyl. Mellingen. Mörischvvand. Muri. Nidervyyl. Sarmenstors. Villmaringen. Wohlen. Wohlenschvyyl. ", -- 9 Kapläne, als in "Bettvyyl. Hilffikon. Mellingen (hat 2). Mörischvvand (hat 2). Sarmenstors. Villmaringen (hat 2). ", -- 7 Priester one Benesicien, als in "Hegglikon. Sarmenstors (hat 2). Villmaringen (hat 2). Waltenschvyyl. Wohlen. "

Deputirte. I Secretar. 21 Pfarreien, als in "Ainhart. Bingen. Bittelschies. Burgvveiler. Davertschvveiler oder Bachhaupten. Ennendach, s. unten. Mengen. Fridberg. Habsthal. Hausen am Andelspach. Hochenthengen. Hoskirch. Königseggvvald. Krauchenvvies. Levertschvveiler. Magenbuech. Mengen und Ennendach. Mengen. Ostrach. Scheer. Sigmaringendorff. Zell am Andelspach. "-- 20 Kaplane, als in "Ablach. Bingen. Blochingen. Ennendach und Hochenthengen (hat iedes 2). Mengen (hat 3). Köhigseggvvald. Ostrach. Ruelsingen. Scheer (hat 7). "-- 7 Priester one Benesicien, als in "Bingen. Hausen am Andelspach. Hochenthengen, Magenbuch. Mengen (hat 3).

XXIII. Mößkirch, I Dekan. I Kammerer, I Sekretär, 2 Deputirte, ,, -- 16 Pfarreien, als in ,, Biettingen. Boll. Buechen. Diettershofen. Göggingen. Heudorff, Krumbach. Menningen. Mößkirch. Raft, Sauldorff. Sentenhart. Sigmaringenstatt. Wald. Waldpertschveiler, Wohrndorf. ,, -- 15 Kapläne, als in ,, Bichtlingen. Engelsvvis. Gorrheim. Inzigkofen. Laiz. Mößkirch (hat 3'). Rohrdorf. Ober - und Unter - Schmeien. Sigmaringenstatt (hat 3 und die Hoscaplanei vacat). Thalheim. ,, -- I Priester one Benesicium zu ,, Sigmaringenstatt. ,,

XXIV. Munderkingen. 1 Dekan. Kammerer. 1 Exkammerer. 1 Sekretär. 4 Deputirte. --34 Pfarreien, als in ,, Ahlen. Aichelau. Attenvveiler. Bichishausen. Bremelau. Dieterskirch. Ehstetten und Oeglingen. Emmeringen. Erbstetten vacat. Granheim. Grunzheim. Hayngen. Hausen. Kirchen. Marchtall. Mörsingen. Munderkingen. Neuburg. Oberstadion. Oglspeuren. Ohnlingen. Reutlingen. Rupertshoffen. Saulgarth, Taugendorff. Tigerfeld. Uigendorf. Unterfingen. Uttenvveiler. Wachingen. Zell. Zvvifalten. Zvvifaltendorf. " -- 13 Kaplane, als in " Emerkingen. Grunzheim. Hayngen. Munderkingen (hat 3 Kaplane und 2 Cooperatoren vom Prämonstratens. Stift Marchtall). Oberstadion (hat 2 Kaplane). Oglspeuren. Ohnlingen (hat 2). Reichenstein, Untermarchtall vacat, Unterstadion., -- 3 Priester one Benesicien, als in, Erbstetten, Oberstadion, Schülzburg. ..

XXV. Neuenburg am Rhein. r Dekan.

H 3 r Kamme-

I Kammerer. I Juratus vacat., -- 9 Pfarreien, als in Baltrechten. Bamlach. Eschbach. Grissheim. Heitersheim. Liel. Neuenburg. Schliengen. Wettelbrunn., -- 4 Kapläne, als in "Böllingen. Neuenburg (hat 2). Steinenstatt.,

XXVI. Neuhausen auf den Fildern. I Dekan. I Kammerer. - 7 Pfarreien, als in "Ebersperg. Hosen. Neuhausen. Oessingen. Pfauhausen. Steinbach. Unterbohingen. " - 4 Kapläne, als in "Neuhausen, (3), und in "Pfauhausen, - 1 Priester one Benesicium in "Unterbohingen und ebendaselbst 5 Hosprediger.

XXVII. Neukirch. I Dehan. I Kammezer. I Deputirter. I Sekretär. -- 13 Pfarreien, als in "Baltenschweil. Buehl. Degernau. Erzingen, Griessen, Iestetten. Kaiserstuhl. Lienheim. Lottstetten. Obereggingen. Oberlauchringen. Rheinheim. Schwerzen.,,--7 Kapläne, als in "Dettighosen. Erzingen. Horrheim. Keyserstuhl (hat 4).

XXVIII. Der 4 Kantone, I Dekan. I Kammerer. 5 Sextarien. I Pedell.

Lucerner Sextariat, 13 Pfarreien, als in "Adligenschveyl. Buechrein. Emmen. Horvv. Kriens. Lucern. Malters. Mayers-Kapell. Meggen. Risch. Root. Udligenschvvil. Weggis.,

Im St. Xaver's Hause zu Lucern sind 12 geistliche Professoren, und 3 Helvetische Missionarien. - 21 Kapläne, als in "Adligenschwil. Blatten zur Pfarrei Malters. Blatten zur Pfarrei Meggen gehörig, Ebikon. Eigenthal. Greppen. Hergottsvyald. Kaltenband vacat. Littau. Littau. Lucern (hat 6). Malters. Risch. Rathausen. Root. Viznau. Weggis., -- 18 Priester one Benesicien, als in "Emmen. Malters. Root. Weggis. Lucern (hat deren 14).,

Sextariat Uri. 14 Pfarreien, als in Michael Bürglen. Erstfeld. Ettinghausen. Flüelen. Isenthall. Schaddorf. Seedorf. Seelisberg. Silenen. Sisikon. Spiringen. Unterschehen. Wassen., -- 32 Kapläne, als in "Altdorf (hat 12, nebst z Benesicium der Familie Straumeyer, vacat). Bauen. Brüsten. Bürglen (hat 2). Ettinghausen. Flüelen. Geschenen. Geschner - Alp. Gurtnellen. Iagmatt. Meyen. Riederthal. Schaddorf. Seelisberg. Silenen. Spiringen (hat 2). Unterschechen. Wassen., -- 12 Priester one Benesicien, als "Altors (hat deren 9). Silenen und Spiringen.,

Sextariat Schvviz. 14 Pfarrelen, als in Arth. Gersau. Iberg. Illgau. Ingenbohl. Küssnacht. Lauerz. Morsach. Muthathal. Rothenchurn. Sattel. Schvveiz. Steinen. Steinerberg. ,, -- 29 Kapläne, als in ,, Alpthal. Arth. Biberegg. Brunnen. Ehrleschachen. Gersau. Goldau (hat 2). Iberg. Immensee. Ingenbohl. Küssnacht (hat 3). Lauerz. Morsach. Muthathal. Ried. Römerstalden. Sattel. Schvveiz (hat 10). Sevven. Steinen (hat 2). Steinerberg. ,, -- 10 Priester one Beneficien, als in ,, Arth. Iberg. Illgau. Küssnacht, Schvveiz (hat 6). ,

Unteres Sextariat von Untervvalden oder Stanz. - 6 Pfarreien, als in "Beggenried, Buochs, Emmetten, Hergisvvil, Stanz. Wolfen-HA schiesten, Achiessen., -- 20 Kaplane, (nebst Früemessen u. dgl.) als in "Beggenried. Bürgen. Buochs (hat 3). Dallen-vvil. Ennenmos. Kyrsitten. Niederrickenbach (hat 2). Oberrickenbach. Stanzstad. Stanz (hat 5). Wisenberg. Wolsenschießen (hat 2)., -- 24 Priester one Benesicien, als in "Buochs (sind 4). Emmetten (sind 2). Hergisvvil. Stanz (sind 17).

Oberes Sextariat von Untervvalden, oder Sarnen. 6 Pfarreien, als in "Altnacht, Gysvvyhl. Kerns. Lungern. Sarnen. Saxlen. " -- 22 Kapläne, als in Altnacht (2). Bürgeln. Gysvvyhl (3). Kegisvvyhl. Kerns (3). Lungern. Melchthal. Sarnen (hat 5). Saxlen (4). Skalden. " -- 7 Priester one Benesicien, als in "Kerns. Lungern. Sarnen. Saxlen (sind 4). "

-XXIX. Rapperfch vvil, Zürchisch, (Tigurinum ). I Dekan. I Exdekan. I Kammerer. 3 Sextarien. I Sekretar. 1 Pedell. -- 26 Pfarreien, als in "Altendorf. Bolgen. Bueskirch. Einfidlen. Eschenbach. Feufisberg. Freyenbach. Galgenen, Glarus. Coldingenthal. Ionen. Lachen. Linthal. Neffels. Nuolen. Oberkirch. Rapperschyvil. Reichenburg, St. Gallen -Kapellen. Schmerchen. Schübelbach. Tuggen. Uznach. Wägithal. Wangen. Wollrau. .. -- 36 Kaplane, als in , Altendorf (2). Auvv. Eschenbach. Freyenbach. Glarus (2). Galgenen. Goldigenthal. Kaltbrunnen. Lachen (3). Neffels. Neffel. Oberurnen. Rapperfchvvil (5). Rüetterschvvil, St. Gallen - Kapellen. Schmerchen, Schübelbach (3). Tuggen (2). Uznach (3). Wangen (2). Waeggithal. Wollrau., -- 6 Priester one Benesicien, als in , Einsidlen. Freyenbach. Lachen (hat 2). Rapperschvvil. Wollrau.,,

XXX. Ravensburg. 1 Dekan. 1 Kammerer. 2 Deputirte. Sekretär vacat. -- 17 Pfarreien als in "Altdorf (ad. vineas, an den Weinbergen). Amtzell. Bind. Berg. Blüzenreuthe. Bodnegg, Eschach. Fronhofen. Gornhofen. Grünkraut. Pferrich. Ravensburg . obere und untere Pfarre. St. Christina. Tettnang. Waldburg. Wolpertschvvende. ,, -- 24 Kapläne. als in ,, Altdorf (vvie oben ad vineas 2). Amtzell. Bodnegg, Mochenvvang. Pferrich, Ravensburg (in der obern Pfarr 9, in der untern 4). Schmalegg. Tettnang (3)., -- 3 Priester one Beneficien, als in "Altdorf (2) und Ravensburg. "

XXXI. Regensperg. I Dekan. I Kammerer. 1 Sextarius. 1 Sekretär. ... 10 Pfarreien, als in , Birmistorf. Dietticon. Ehrendingen. Kirchdorf. Lengnau. Rohrdorf. Schneisingen. Vidlisbach. Wieren-Ios. Warnalingen. .. - 2 Kaplane, als in .. Bellicon und Rohrdorf. ,, -- I Priester one Benesicium in .. Ehrendingen. ..

XXXII. Reichenau. I Dekan. I Kammerer. 2 Deputirte. I Sekretar. -- 9 Pfarreien. als in "Allenspach. Marchtelfingen. Niderzell. Oberzell. Radolfzell. Reichenau. Schinen. Wangen am Unterfee. Wollmatingen., -- 4 Kaplane, als in , Allenspach (die Mallachianische Kaplanei vacat). Beringen. Radolfzell. Wollmatingen., -- 2 Priester one Benefi. cien, als in ,, Reichenau und Marchtelfingen. ,,

XXXIII. Riedlingen. I Dekan. I Kammerer. I Sekretar. 2 Deputirte, 13 Pfarreien, als in , Andelfingen. Binzvvangen. Dürrenvvaldstetten. Emerfeld. Fridingen. Gröningen, Heydorf. Hundersingen. Inneringen, Langenenslingen. Riedlingen, Vöringendorf. WilslinWilflingen. ,, ... II Kapläne, als in ,, Altheim. Hundersingen. Inneringen. Iungnau. Langenenslingen. Riedlingen (hat 3 Kapläne). Vöringendorf. Vöringenstatt (hat 3 Kapläne). ,, .. 6 Priester one Benesicien, als in ,, Andelsingen. Egelsiengen. Fridingen. Langenenslingen. Vöringendorf. Wilslingen. ,,

XXXIV. Rottenburg am Nekar. I Dekan. I Kammerer. I Sekretär. 4 Deputirte. -- 20 Pfarreien, als in "Altingen. Ammerhof. Bihl. Boltringen.
Dettingen. Ergenzingen. Eutingen. Göttelfingen. Hailfingen. Hemmendorf. Hirlingen. Hirschau. Obendorf.
Obernau. Rottenburg. Schvvalldorf. Vollmaringen.
Weitingen. Wendelsheim. Wurmlingen. " -- 12 Kapläne, als in "Baisingen. Ergenzingen. Frommenhausen. Hirlingen (hat 2 Kapläne). Kiebingen. Rottenburg (hat 4 Kapläne). Vollmaringen. Weitingen. " -12 Priester one Beneficien, als in "Ergenzingen. Rottenburg (sind 11). "

XXXV. Rott vveil. I Dekan. I Kammester. I Sekretär. 6 Deputirte. -- 44 Pfarreien, als in Aichhalden, Altoberndorf, Altstadt, Altvvolfach, Bochingen, Böfingen, Capel, Dauchingen, Deislingen, Dennenbrunn, Dietingen, Dunningen, Epfendorf, Fischbach, Frittlingen, Gaisslingen, Glat, Gremelsbach, Hausach, Herrenzimmern, Hohmössingen, Irslingen, Lauterbach, Mariäzell, Neuhausen, Neukirch, Niederäschach, Niedervvasser, Nusbach, Oberndorf, Rotevveil, St. Roman, Schappach, Schenkenzell, Schonach, Schönenvvald, Schramberg, Seedorf, Stetten, Sulgen, Tripperg, Villingendorf, Unterbrende vacat, Waldmässingen, Weilerspach, Wellendingen, Wilflingen, Wittichen.

tichen, Wolfach., -- Gelstliche Professoren aus dem Hause U. L. Fr. (Im Lyceo und Gymnasio zu Rott-vveil sind 7 derlei geistliche Professoren) 11 Kapläne, als in "Bessendorf. Böhringen. Harthausen. Hausach, Oberndorf. Rottvveil. Schramberg. Tripperg (hat 2 Kapläne). Winzlen. "-- 22 Priester one Benesicien, als in "Altstagt. Bochingen. Deislingen. Dietingen. Horgen. Lakendorf. Laussen. Neusern. Rottvveil (hat 6 deren.). Schonach. Schenevvald. Tripperg (hat 5). Wolsach.

XXXVI. Russ vvil oder Surfee. I Dekan.

I Kammerer. 6 Sextarien. I Sekretär. I Pedell. - 24

Pfarreien, als in, Büron, Buttisholz, Dopplischvvand,

E ch, Entlibuech, Eschholzmatt, Flüelt, Geist, Hasle,

Knuttvvihl, Marpach, Neukirch, Nottvvihl, Oberkirch, Rikenbach, Romoos, Russvvihl, Schüpsheim,

Sempach, Sursee, Triengen, Wangen, Wohlhausen,

Wynikon., - 20 Kapläne, als in, Degelstein, Entlebuech, Eschholzmatt, Hildisrieden, Mariäzell, Matpach, Neukirch, Russvvihl, Schüpsheim, Sempach,

Sursee (hat 7 Kapläne), Wangen (hat 2)., - 15

Priester one Benesicien, als in, Büron, Buttisholz

(hat deren 2), Eich, Eschholzmatt, Hellbüchl, Hunkelen, Neukirch, Russvvil, Sempach (hat 2), Sursee (hat 2), Triengen, Wohlhausen.,

XXXVII. Zum heil. Blasius. (£ Zhg).

XXXVIII. St. Gallen, I Dekan, I Kammeter, 4 Deputirte. I Sekretär, 2 Assessoren.

"Inner dem Diftrikt von St. Gallen., 2.
48 Pfarreien, als in "Altstetten, Andveil, Balgach.
Borg.

Berg. Bernang. Bernardzell. Bichvvihl. Bruggen. Deggerschen. Diepolzau. Düburg. Eggersried. Engelburg. Flawihl bei Oberglatt. Füessach. Gaissau. Gaisservald. Goldach. Goffau. Grieferen. Grueb. Hagenvvihl. Heggenschvvil. Henau. Ionschvvil. Marbach. Mörschvvil. Montlingen, Niderbüren, Niderglatt, Nidervvihl, Oberbüren. Oberglatt, Romishorn, Rorschach, St. Fides in Tablat. St. Georg in Tablat. St. Iohann Höchst. St. Iosef in Gaifservvald. St. Margarit in Höchst. St. Notker in Lemenschwil. Sitterdorf. Steinach. Strubenzell. Summery. Untereggen. Waldkirch. Wittenbach. ,, -- 20 Kaplane, als in "Altstetten. Bernang. Bernardzell. Bruggen. Efpen. Goldach. Goffau. Heggenschvvil. Ionschvvil. Marbach, Mörschvvil, Montlingen, Muelen, Oberuzvvihl, Rorschach. Steinach. St. Gallen (ad portam) (hat 4). St. Iohann Höchst. Waldkirch. Wittenbach.,, --2 Priester one Beneficien, als in , St. Gallen. Kirchberg. Schwarzenbach.

"Auffer dem Distrikt von St. Gallen. 11 Pfarreien, als in "Altenau. Appenzell. Arbon. Gonten. Güttingen. Haslen. Lustnau. Oberegg und
Hirschberg. Sulgen. Thaal. Widnau., -- 11 Kapläne,
als in "Appenzell (hat 3 Kapläne). Die Kaplanei bei
St. Moriz vacat. Arbon. Brülisau. Buchen. Eggerstanden. Gonten. Oberegg. Schlatt. Schvvendi., -- 4 Priester one Beneficien, als in "Appenzell 2, und 2 in
Haslen.,

XXXIX. Stein. 1 Dekan. 1 Kammerer. 2
Deputirte. 1 Sekretär. -- 12 Pfarreien, als in ,, Bietingen.

tingen. Bohlingen. Galingen. Gottmatingen. Hilzingen. Horn. Kirchstätten. Ramsen. Randegg. Singen. Worblingen., -- 10 Kapläne, als in "Bankhotzen. Bohlingen. Galingen. Hilzingen (hat 2). Rielasingen. Rietheim. Singen. Uberlingen am Ried. Weiler., -- 2 Priester one Beneficien, als in "Randegg. Worblingen.

XL. Stieffenhofen. I Dekan. I Kammerer. 2 Deputirte. -- 17 Pfarreien, als in "Ackams. Blaichach. Dieffenbach. Diepolz. Eckarts. Fischen. Hellengerst. Immenstatt. Knottenbried. Maiselstein. Missen. Mittelberg. Nidersonthosen. Offtersvvang. Seyfridsberg. Stein. Stieffenhosen. " -- 9 Kapläne, als in "Baad. Bichel. Fischen. Hirschegg. Immenstatt (hat 2 Kapläne). Missen. Stieffenhosen. " -- 4 Priester one Benesicien, als in "Immenstatt (2). Seyfridsberg. Stieffenhosen. "

XLI. Stiehlingen. I Dekan. I Kammerer. 2 Deputirte. -- 17 Pfarreien, als in, Bettmaringen. Bondorf. Capell. Dillendorf. Evvattingen. Füezen.
Gündelvvangen. Graffenhausen. Laussheim. Lempach.
Lenzkirch. Riederen. Saigg. Schvvaningen. Stiehlingen.
Untermettingen. Weizen., -- 3 Kapläne in den Oertern, Stiehlingen. Untermettingen. Lenzkirch vacat., -I Priester one Beneficium in, Saig.,

XLII. Stockach, 1 Dekan. 1 Kammerer. 1 Sekretär. 4 Deputirte. -- 31 Pfarreien, als in "Bodmann. Bondorf. Espesingen. Frikenvveiler. Gallmannsvveil. Goldbach. Güttingen. Heudorf. Hindelvvangen. Hoppetenzell. Langenrhein. Liggeringen. Liggerstorf. Lipptingen. Mainvvangen. Mahlspuren. Moekingen. Millingen. lingen. Minderstors. Neiselvvang. Ralthaslach. Rorgens vvis. Schvvandors. Sernatingen. Staringen. Stockach. Trütvvangen. Wallvvis. Winterspüren. ,, -- 10 Kapläne, als in ,, Bodmann (find 3). Hindelvvangen. Liggerstors. Lipptingen vacat. Moekingen. Stockach. Süpplingen (find 2), u. das ,, Benesicium St. Ioann. Evang. vacat. ,, -- 3 Priester one Benesicien, als in ,, Liggerstors. Mahlspüren. Sernatingen. ,,

XLIII., Sulgau., i Dekam i Kammerer. i Sekretär. 4 Deputirte. -- 32 Pfarreien, als in "Almansvveiler. Altichausen. Aulendorf. Bezenvveiler. Bolfteren. Boms. Boos. Braunenvveiler. Bussen. Canzach. Cappel. Dirmentingen. Dürnau. Ebenvveiler. Eberspach. Eggertsvveiler. Ertingen. Fulgenstatt. Gössingen. Hailbingen. Herbetingen. Hochberg. Mieterstingen. Moosheim. Neusra an der Donau. Ottersvvang. Reichenbach. Renartsvveiler. Schussenied. Schwarzach. Siesen. Sulgen. "-- 17 Kapläne, als in "Altschausen (3). Aulendorf (3). Bussen. Dietelhosen. Ebenvveiler. Erisdors. Brtingen. Herbertingen (2). Heudorf. Marbach. Neufra. Sulgen. "-- 6 Priester one Benesicien, als in "Aulendorf. Braunenvveiler. Bussen: Hailtingen. Siesen (hat 2).

XLIV. Thüringen. 1 Dekan. 1 Kammerer:
1 Sekretär. 4 Deputirte. - 37 Pfarreien, als in
2, Ailingen, Albertkirch. Berg. Berkheim. Brochenzell.
Buchhorn. Cappel. Donketschveiler: Ekartskirch. Eristkirch. Eschau. Eschausen. Ettenkirch. Fleischvangen.
Hasenveiler. Hosen. Homberg. Horgenzell. Iettenhau-

den. Illmensee. Kehlen. Lövventhal. Limpach. Manzell. Oberzell. Pförrenbach. Pfrungen. Riedhausen. Ringgenvveiler. Thaldorf. Thüringen. Urnau. Waldhausen. Wechsetschvveiler. Wilhelmskirch. Zogenvveiler. Zustorf. " -
4 Kapläne, als in "Ailingen. Buchhorn (hat 2). Eriskirch. " -- 7 Priester one Benesicien, als in "Buchhorn. Hirschlatt. Illmensee. Lövventhal. Thüringen (hat

2). Zustorf. "

XLV. Trochtelfingen. 1 Dekan. 1 Kammerer. 2 Deputirte. -- 14 Pfarreien, als in ,, Burladingen. Gammertingen. Groß-Engstingen. Hettingen. Haufen. Iungingen. Kettnagger. Melchingen. Neusfern. Obersteten. Ringingen. Salmandingen. Stetten. Veldhausen. ,, -- 5 Kapläne, als in ,, Hennenstein, bei St. Nicol., bei St. Magdalena, bei U. L. Fr., bei den frommen Seelen und zu Gammertingen. ,, -- 4 Priester one Benesicien, als in ,, Burladingen. Gammertingen. Hausen. Neusfern. ,,

XLVI. Villingen. I Dekan. I Exdekan.

I Kammerer. 3 Deputirte. I Sekretär. -- 29 Pfarreien,
als in "Achdorf. Blomberg. Breunlingen. Deggingen.
Donaueschingen. Dürrheim. Ferenbach. Fortvvangen.
Fridenvveiler. Fürstenberg. Grüningen. Haidenhosen.
Hausen vor Wald. Hondingen. Hüffingen. Kirchdorf.
Löffingen. Mundelfingen. Neidingen. Neustatt. Pfaffenvveiler. Pforheim. Riedböhringen. Schönenbach. Sumphoten. Villingen. Unadingen. Urach. Wolterdingen. "

3 Oesterreichische Ortskapläne, als in "Bubenbach und
Oberbründt. Kürnach. Rohrbach. "

Im fürstl. Gymnasio zu Donaueschingen sind 3 geistliche Prosessore. --

22 Kaplane; als in "Aasenheim, Bregenbach, Breunlingen (hat 2), Eschach, Fürstenberg, Hüsingen (hat
2), Lössingen, Mundelsingen, Neidingen, Neustat,
Pforheim, Reiselsingen, Riedböhringen, Villingen
(hat 6 Kapläne), 12 Priester one Benesicien, als in
"Breunlingen (2), Donaueschingen, Dürrheim, Ferenbach, Hüssingen (2), Kirchdorf, Lössingen (2),
Villingen, Unadingen,

XLVII. Waldshut. † Dekan. † Kammerer. 3 Geschvorne. † Sekretär. -- 17 Pfarreien, als in "Aichen. Birrdors. Dogeren. Gervveil. Gurtvveil. Henner. Herrenschried. Hochsal. Krenkingen. Luttingen. Neggerschveil. Niederalpsen. Niedervveil. Thiengen. Waldkirch. Waldshut. Weilheim. " -- 7 Kapläne, als in "Hochsal. Thiengen (ist auch noch ein Hoskaplan da). Waldshut (hat 4 Kapläne). " -- 9 Priesster one Benesicien, als in "Dogeren. Gervveil. Hochsal. Niederalpsen. Thiengen. Waldshut (hat 2). Waldskirch. Weilheim. "

XLVIII. Weiler. 1 Dekan. 1 Kammerer.

2 Deputirte. -- 18 Pfarreien, als in "Ebrazhofen. Ellhofen. Gestraz. Grünenbach. Heimenkirch. Hochenveiler. Langen hinter dem Tobel. Lindenberg. Moeggers.
Niederstausen. Opsenbach. Roetenbach. Rüsensberg.
Scheidegg. Scheffau. Sulzberg. Weiler. Weitnau. "-- 8
Kapläne, als in "Müvvihler, Scheidegg, Sulzberg (hat
2 Kapläne). Weiler (hat 3). Weitnau. "-- 8 Priester one Benesicien, als in "Gestraz. Grüenenbach. Heimenkirch. Lindenberg, Rüsensberg. Schessau. Simmerberg. Weiler. "
XLIX.

XLIX. Wihl. (f. am Ende des Landkapitels St. Blasius.

L. Willifau.,, nach Ordnung der Erwälung vorgetragen., I Dekan. I Kammerer. 7 Sextarien. I Pedell. - 22 Pfarreien, als in "Anschi. Altishoffen. Biberist. Deitingen. Etisvvil. Großen - Dietvvil. Grozenbach. Hergisvvil. Kriegstetten. Luthren. Lutterbach, Menznau. Pfassnach. Reiden Rikental. Soloturn Curatus zum H. Geist vacat. Starrkirch. Uffhusen. Uffkon. Willifau. Zuchvvil. Zell., — 12 Kaplane, als in "Altishoffen (sind 2), Etisvvil, Großen - Dietvvil (2), Menznau, Reiden, Willisau (5)., — 8 Priester one Benesicien, als in "Etisvvil. Großen - Dietvvil. Luthren. Rihenthal. Willisau (hat 4).

LI. Wifenthal. I Dekan. I Kammerer.

3 Deputirte. 1 Sekretär. -- 19 Pfarreien, als in

5, Eichsel. Häg. Herdten. Inzlingen. Istein. Kleinlausen.

6 Minselen. Murg. Nollingen. Oberkirch und Beuggen.

7 Oberseggingen. Riggenbach. Schwörstatt. Seggingen.

8 Stetten. Warmbach. Wehr. Wihlen. Zell im Wisenthal., -- 1 Kaplanei zu Inzlingen (izt vacat)., -
7 Priester one Benesicien, als in , Eichsel. Riggenbach.

8 Seggingen (hat 2). Wehr. Wihlen. Zell.,

LII. Wurmlingen, 1 Dekan. 1 Kammerer, 5
Deputirte. 1 Sekretär. -- 32 Pfarreien, als in, Aixheim. Aulfingen. Balgheim. Denkingen. Dürbheim.
Durchhausen. Esslingen. Fridingen. Geisingen. Guningen. Gutmanndingen. Hattingen. Hochemmingen. Immendingen. Ippingen. Kirchen. Kolbingen. Leipserdin-

gen. Mahlstätten. Machringen. Mühlhausen. Mühlheim. Nendingen. Rinquishausen. Seytingen. Spaichingen. Sunthausen. Unterbaldingen. Weigheim. Weisheim. Weisheim. Weisheim. Wilchenberg bei Mühlheim sind vvegen der Walfart zu U. L. F. 2 Beichtväter. - 10 Kapläne, als in "Denkingen. Fridingen. Geissingen. Hattingen. Leipferdingen. Mochringen. Seytingen. Spaichingen. Wurmlingen (sind 2). " 7 Priester one Benesicien, als in "Balgheim. Immendingen. Mühlhausen. Mühlheim (hat 2). Spaichingen. Weigheim. "

LIII. Wurzach. I Dekan. I Kammerer. 3
Deputirte. I Sekretär vacat. 23 Pfarreich, als in
"Aindürnen. Altrhann. Bellamont. Bergatrenthe. Dietmanns. Dorff. Eberhardzell. Eggmannsried Ellvvangen.
Füremoos. Haisterkirch. Hauarz. Hochdorf. Michelvvineden. Molberthaus. Mühlhäusen. Reuthe. Roethenbach. Schivvarzach. Unter Essendorf. Waldsee. Wurzach. Ziegelbach. 3. 8 Kapläne, als in "Bergatreuthe. Neuthann. Unter Essendorf. Wal see. Winterstetten. Wurzach (hat 3). 3. 18 Priester one Ben-sicien,
als in "Eberhardzell. Haisterkirch. Hauarz. Reuthe.
Schvvarzach. Waldsee (hat 10). Wolsegs. Wurzach,
Ziegelbach. 3.

Liv. Ysnee. 1 Dekan. 1 Rammerer. 1 Sekretär. 6 Deputirte. - 49 Pfarreien, als in "Aichstetten, Aitrach, Altusried. Altmannshofen, Arnach, Beuren, Bolsterlang, Buechenberg, Christatshofen, Creuzthal, Diepoltshofen, Eggloffs, Eisenharz, Engenhofen, Engeratshofen, Friesenhofen, Gebratshofen, Herlazhofen, Hofs oder Ausnang, Karsee, Kimbratshofen, hosen, Kislegg, Kruegzell, Lautrach, Legau, Leutkirch, Leutpolz, Marienzell, Martinszell, Memhölz, Menalzhoren, Merazhosen, Menetmannshosen, Rauns, Razienriel, Rechtis, Reichenhosen, Rohrdorf, St. Veir, Siggen, Steinbach, Urlau, Vogts, Waltenhosen, Waltratshosen, Wengen, Wigenspach, Willeratshosen, Ysnee, — 16 Kapläne, als in, Altusried, Arnach, Berenvveiler, Buechenberg, Egloss, Kisslegg (hat 3), Lehenbühl, Leutkirch (hat 3), Razenried, Rimpach, Neutrauchburg chehin Mechensee, Röttsee, — 19 Priester one Benesicien, als in, Aichsteten (2), Aitrach (auch 2), Altmannshosen, Altusried, Eisenbach, Kimbratshosen, Kisslegg (2), Legau, Martinszell, Razenried, Steinbach (4), Urlau, Wiggenspach.

LV. Zug. 1 Dekan, 1 Kammerer. 3 Sextarien.

2 Sekretär. 1 Pedell. 9 Pfarreien, als in "Baar, Chaam, Menzingen. Neuheim. Ober - Egery, Unter-Egery, Steinhauten, Walchvveil, Zug., - 33 Kapläne, als in "Baar (6). Chaam (4). Menzingen (3), Neuheim. Ober - Egery (3), Unter Egery, Zug (15). 26 Priester one Benesicien, als in "Baar (sind 4), Chaam, Menzingen (2), Walch-vveil, Zug (17).

LVI. St. Blafien. Dekan ift der nämliche, voie in der Congregation St Blas. -- PP Kapitularen zu St. Blasius, und Landpfarr Vikarien, als in, St. Blasi, Menzentchyvand, Urberg, Bernau, Hochenschvvand, Neuenzell oder Ibach, Oberried, Schönau, Todmoos, Todnau.,

LVII. Wihl Dekan. Kammerer. 4 Deputirte.

Sekretär. -- 28 Pfarreien. als in 3 Büzenschvychl,

L2 Cappel,

Cappel, Ganderschvvihl, Gövvihl, Heilig Kreuz, Hemberg, Kirchberg, Krumenau, Lengenvvihl, Leutenspurg, Libigen, Liechtensteig, Magdenau, Mogelsperg, Mosnang, Mühlreuthe, Nesslau (gehört zu Krumenau), Niederhelffenschvvihl, Oberhelffenschvvihl, Peterzell, Riggenbach, Riggen, Alt St. Iohann, Neu St. Iohann gehört unter Krumenau, Stein, Wattwihl, Welffensperg, Wihl, Wildhausen, Wuppenau, Zubervvangen, Zuozil., - 9 Kaptäne in 5 Oertern, als in "Butschvvihl, Kirchberg, Liechtenstaig (2), Mosnang, Wihl (4).

Verzeichniss der Filialkirchen nach Ordnung der Landkapitel und Pfarreien, wie oben. (Anm Die Namen der Kapitel - und Pfarrei - Oerter find, vvie man fieht, im Druke verschieden. -Die Landkapitel folgen in alphabetischer Ordnung fast durchgehends bis auf die lezten. Die Pfarreien iedes Landkapitels folgen ebenfalls in alphabetischer Ordnung, ausgenommen die ersteren bei fedem Landkapitel, vvelche die Pfarreien des Dechants, Kammerers, Sekretärs und der bald Deputirten, bald Geschvvornen. bald Sexurien genannten Kapitels - Oberen oder cigentlicher zu Kapitels - Geschäftsleuten gevvälten Pfarrer find. -- Sextarien möchten vvol manchmal dergleichen Geschäftsleute heissen, da nach einer runden Zal diefer ganze engere Kapitels - Ausschuss als aus 6 bestehend angenommen vvard.)

I. Landkapitel Biberach.

Biberach hat die Filialkirche in Birkenhard, zum Teil in Iordan, Rindenmoos und Risegg. Zu Warthaufen gehört die Filialkirche in Birkenhard. Zu Schemmerberg gehören die Filialkirchen kirchen in Altheim, Aufhofen und Langenschemmeren. Ingoltingen hat Tergernau. Mittelbib berach hat Filiale, in Reythe. Grott, Zvveiselsberg, Mittelbuch in Diettenvengen, Seekirch in Alleshausen und Tieffenbach. Stafflangen in Aichen. Sulmentingen in Ober- und Untersulmentingen. Ummendorf in Fischbach und Schvveinhausen.

#### II. Blaubeuren.

Erbach in Donaurieden, Wernau, Ehrsteten.
Herrlingen in Klingenstein, Weydach, Wippingen.
Diettingen in Arnegg, Markbronn.
Harthausen in Eggingen, Ehrenstein, Ermingen,
Schaffelkingen. Ringingen in Niderhosen,
Psraunstetten. -- Tomertingen in Böttingen.

## III. Landkap. Bregenz.

Alberschwendi in Müselbach. Hohenems in Reuthe, Weiler, Schwefel, Buren.
Andelsbuch in Bersbuch. Auvv in Rhemen.
Dornbürn in Haselstauden, Oberdorf, Hatlerdorf
und Ketegg. Egg in Großdorf. Hittisau
in Reute, Balterschwang. Lingenau in Sibrazgsell und Finkenbühl. Mellau in Obersild,
Schönboden, Hauser. Reuthe in Hinterreuthe
und Hoff. Schnepfau in Hirschau, Schnepfegg,
Schwarzenberg in Stangenach. Wohlfurt
in Schwarzach.

## IV. Landkap. Bremgarten.

mans. Eggenvihl in Fridlisperg. Zuffiken in Emmans. Eggenvihl in Hasenberg. Lunkoffen in Berikon, Ionen, und Ionenthal.

I 3. V. Land-

# P. Landkap. Breyfach.

Kirchhof in Ehrenttet, Norsing, Ober - und Nieder - Ambringen, Offnadingen. Merzhanfen in Au. Breyfach in Hohttaten. Munzingen in Au. Breyfach in Hohttaten. Munzingen in Marienberg. Adlhausen zum heil. Valentin. Biengen in Dottighofen. Cappel in Littenvveiller. Ebringen in Berghanfen. Espach in Stegen. Gündsingen in Oberrimfingen, und Gretshausen. Kirchzarten in Zarten, Baltenveg, Buchenbach, Wagensteig, Falkensteig, Himmelreich, Gürsperg. Pfassen vveiter in Oelentchvveiler. St. Mergen in Durner. St. Ulrich oder Geusersness in Hossgrund. Thunselin Schmidhofen. Veldkirch in Harthelm und Hausen. St. Georgen in Uffhausen, Wendlingen. Um kirch in Gottenheim. Wasen vveiler in Neunkirch.

# VI. Landkap. Dieben beim.

Ober - und Unterdettingen in Bollsperg. Dietenheim in Au, Hörenhausen, Siessen, Neuhausen, Weihenzell, Wangen. Kirchdorf in Unteropsingen. Regglis voeiler in Kreithof. Thransfeim in Ay-Arlah-Cronvvinkel, Egelsee. Berkheim in Aichenberg, Bonlanden, Ilgenbachen. Erolzheim in Edenbachen, Bechtenroth, Edelbeuren, Dietbrug, Waltenhofen. Gutenzell in Diffenhausen, Niederenzell, Weitenbühl, Kirchberg in Sinningen, Nordhofen, Glaserhof.

### VII. Landkap Dornstetten.

Dieffen in Bittelbronn, Dettlingen. Altheim in Oberthalheim, und zum Teil Salzstetten. Günder in gen in Dürrenhard, und im Schlos Schwandorf. Leinstetten in Bettenhausen und Kaltenhof.

Salz-

Silz fletten in U. L. F. Brunn und Luzenhart.
VIII. Landkap. Ebingen.

Gutenstein in Filfingen, Langenhart und Dietfurt. Schwenningen in Werenvvag. Laut-lingen in Margrethausen. Hausen in Neidingen, Langenbron, und im Schlosse Hausen. Deilingen in Delkosen, Schloss Hochberg. Benzingen in Blätteringen. Beuron in Berenthal und Ensisheim. Krähnheimstetten in Thiergarten. Leibertingen in Lengenseld. Stetten am Kaltenmarkt in Nusplingen, Ober- und Unterglashütten. Strasberg in Kaiseringen, Wehingen in Harass.

IX. Landkap. Ebingen an der Donau.

Ehingen an der Donau in Bergach, Blienshofen, Hausen, Dintenhosen, Herbetshosen, Heuselden. Frankenhosen in Tiesenhillen, Schmiechen,
zum Teil in Allmendingen, und zum Teil in Hausen. Kirchbirlingen in Altbirlingen, Berg,
Schaiblishausen, Volkersheim. Griessingen in
Obergriessingen. Guntershosen in Sondernach.
Iustingen in Ingstetten und Hütten. Nassgenstatt in Gammerschvung. Schelklingen zum
Teil in Hausen, Sozenhausen und Oberschelklingen.
Schvörzkirch zum Teil in Niederhosen.
Steisslingen in Brühl und Dechingen.

X. Landkap Endingen. Riegel in Capell. Bözingen in Oberschaffhausen. Oberbergen in Vogspurg. Wihl in der Capell.

XI. Landkap. Engen.

Volkertshaufen auf der Hammerschmiede. Engen in Altdorf, Anselfingen, Bargen, Bittelbronn, Neuhausen, Zimmerholz. Weitterdingen in Ducchtlingen. Aigeltingen in Mahlspuren, Nenzingen, Homberg. Mühlhausen in Schlatt unter Kreyen. Bislingen in Schlatt am Randen, Weil, Uttenhosen, Orthalden und Beuren am Riedt. Em mingen auf Egg in Schenkenberg und Zeilen. Honnstetten in Eggertsbronn, Reuthe, Wasserburger - und Hägelehof, Riedöschingen in Steppach. Steisslingen in Wiex. Thengen in Hinderburg und Thalen. Watterdingen in Niedersfat. Welschingen auf der Bleiche.

XII. Landkap, Frauenfeld und Szehboren.

Pfin in Winingen, Herstetten, Herrhausen, Burg, Dettighofen und Neusein. Baffendingen in Willerstorf, Ermatingen in Manenbach, Tribeltingen und Freuetvveilen, Eschenz in Freudensels, Gevverth. Gachnang in Sonnenberg. Islingen in Buech und Warth. Leutmerken in Griesenberg und Hochenberg, Lomis in Bettvvisen. Tobel in Affeltrangen, Brunau, Kaltenbrunnen und Tegerschen. Wengen in Mazingen, Oberduttvvil, Sonnenberg und Wattenvvil.

XIII. Landkap. Freyburg.

Simonsvvald in Hohensteig, Blaichheim in Nordheim und Kirnhalten, Glotterthal in Lutteren. Reuthe in Oberreuthe, Obervvinden in Herlinberg, und Niedervvinden.

XIV. Landkap, Geisslingen.

Ottenbach in Kizen. Donzdorf in Hyrbelspach. Ober - und Unterwekerstell, Grünbach und Ramsperg. Reichenbach bei Donzdorf in Schnittlingen. Dekingen in Ganslosen. Klein-Siessen in

Grum-

wyalden. Salach in Barenbach. Trefelhausen in Schmitlingen. Waldstetten in Stoffel.

XV. Landkap. Haigerlocb.

Haigerloch in Bittelbronn, Hospach, Seehof, Sahlenhof, Tannenburg, Trillsingen und Weyldorst. Nordstetten in Tabervvasen, Isenburg und Buch. Zimmern in Bernstein, Kirchberg und Weyerhaus. Binsdorf in Etlaheim. Börstingen in Weitenburg, und zum Teil in Sulzau. Bürlingen in Cremensee, Felldorf, Hösendorf, Lohmühle, Neuhaus, Sulzau. Empfingen in Hinstetten. Fischingen in Wöhrstein. Petra in Nekarhausen und Höhe, Wachendorf in Burgmühle. Wiesenstetten in Domelsberg. Trüllsingen (lebenslänglicher Vikar, vicarius perpetuus curam animarum privative exercens) in Seehof und Sahlenhof. Weildorf (viecar. perpet., vvie oben in Trüllsingen) in Bittelbronn, Hospach, Tannenburg.

XVI. Landkap. Hechingen.

Großelfingen in Homburg. Hechingen in Stetten bei Hechingen und Beuren. Steinhoffen in Bisingen, Tanheim, und zum Teil Zimmern. Boll in Hohenzollern, Mariazell, und zum Teil Zimmern. Weilheim in Wessingen.

XVII. Landkap. Hochdorf.

Hizkirch in Ermensee, Müssvvangen, Nielin, Neudorf in Gormund. Auvr in Rüstischvvil. Hochenrein in Ibenmoos, Ursvvil. Rottenburg in Bertenschvvil Sins in Ettischvvil, Fenchenrieden, Meyenberg, Millau.

XVIII. Landkap. Laupbeim.
Schnirpflingen in Beyren. Staig in AltI 5 heim.

heim, zum Teil Ammerftetten, Harthausen und Weinftetten. Burgrieden in Burg, zum Teil Hochstetten und Holzmühl. Busmannshaufen in Kleinfehafhaufen. Dorndorff in Wochenau. Gogg lingen in Wiblingen. Hittisheim, zum Teil in Ammerstetten und Humlangen. Lauperts haufen in Ellmansvveiler, Ober - und Unter Schnaippach. Laupheim in Hochstetten und Münchkoff. Mafeiheim in Stein , Heggbach , Mühl und Zieglstadl. Muettingen in Hochdorf. Rheinstetten in Hurbl , Wenedach. Roth in Buhl und Gruben. Schonenburg in Guggenlauben, Dietenbronn und Mannsfeld. Sulmingen in Aepfingen, Semisvveiler, Zilishausen, Kipfhof. Un terkirch berg in Beutelreisch, Buch, Effendorff, Fischbach, Freudenegg, Mussingen . Oberkirchberg . Ober - und Untervveiler. 

. XIX. Landkap. Lindan, 3 . 1926, 1 . . . .

Oberreitnau in Dobetschweiler. Langenargen in Mariäbronn, Thunau, Oberdorff, Essertschweiser in Bildeich, Wallfart zu U. L. Fr.
Gattnau in Schleinsee, Beznau, Hemighosen. Niederwangen in Oberhiltenschweiler. Roggenzell
in Neu Ravenspurg. Schwarzenbach in Movviler. Sibratsweiler in Achberg. Sigmarszell in Wildberg Wangen in Deichelried, Sattel, Tropaz. Wasserburg in Hattnau, Nonnenhorn, Selman. Wohnbrechts in Izlings.

XX. Landkap. Linzgen.

Weildorf in Altenbeuren. Bächen, Beuren, Lampach, Leustetten, Ock. Pfullendorf in Afterholderberg und Hippetschweiler. Röhren bach in Echbek. Seefelden in Deissendorst, Nussdorst, Ober - und Unteruldingen, und Schiggendorst. Friskingen in Bruggselden und Riggenbach. Ittendorf in Braitenbach und Frenkenbach. Leutkirch in Buggelsegel, Neufrach und Oberschnau. Markedorff in Allerhestigen, Mögenvveiler und Wernstreuthe. Mim menhausen im Gräsbeuren, Killenberg und Tissingen. Pfasse nie Gräsbeuren, Killenberg und Tissingen. Pfasse nie Gräsbeuren, Billasingen, Doderndorst, Hochenbodmann, Schwend, Seisingen. Roggenbeuren in Wendlingen. Schonach in Doderndorst und Ramiperg.

Willimaringen in Anglikon, Bittikon und Hifffikon, Hegglikon in Dotikon. Mörische von den Gehovyl in Megenvoyl. Sarm en storff in Bettvoyl. Bose voyl in Waltenschovyl. Muri in Aristau, Buttovyl, Wallischovyl. Nieder voyl in Tägerig.

XXII. Landkap. Mengen. " 151

Krauchen wies in Ablach. Magen buech in Lausheim. Hochen den gen in Wolffertschivveiler. Bingen in Bittelschies, Hizkoven, Hornstein. Burg vveiler in Hannenest, Ittenberg, Waldbeuren. Men gen und Ennendach in Blochingen, Rosnach zur Hälfte, und Ruelfingen.

XXIII. Bandkap. Mößkirch.

Waldpertschweiler in Cappel. Biettingen in Altheim. Boll in Oberboll. Diettershofen in Regnetschweiler. Möskirch in Engelswies, Hart zur Hälfte, Igelswiss, Ober - und Unter - Bichtlingen, Rohrdors, Schnerkingen, Thalheim, beim, Wakershoffen, Altheim zum Teil.

XXIV. Landkap. Munderkingen.

Hayingen in Indel und Anhausen, Dirnegg. Wittstaig, Maysenburg, Münstorff, Obervvilzingen und. Weiler. Neuburg in Gietelhofen , Lauffenmühl, Lautrach, Thalen und Untermarchthal. Munderkingen in Algershofen. Granheim in Bremelau. Dürrenstetten und Hayhof. Em maringen in Ober - und Unter - Wilzingen , und Reichenstein. Alten vveiler in Asmanshart, Russenberg, Hausen und Schamdek. Bichishaufen in Durrenftetten , Gundelfingen. Bremelau in Dürrenstetten zur Hälfte, und in Hayhoff. Dieterskirch in Dietershaufen. Kirchen in Deppenhausen, Mühlen, Schlechtenfeld und Stetten, Marchthal in Dathausen und Rechtenstein. Oberstadion in Mosbeuren, und Unterstadion. Oglfpeuren, in Aigendorff, Elighoffen, Riedenhoff und Willenhofen. Tigerfeld in Aichstetten, Fronstetten und Satler. Uttenvveiler in Minderreuthen. Wachingen in Emerkingen. Zell in Bechingen und Taugendorff. Z vv ifalten in Bach, Gauingen, Geissingen, Goffenzugen , Hochberg , Hultstetten , Sunderbuch und Upflamer.

XXV. Landkap. Neuenburg am Rhein.

Ballrechten in Dottingen. Bamlach in Bölglingen und Rheinvveiler. Schliengen in Muchen und Steinenstatt.

Fildern, hat keine Filialen.

XXVII. Landkap. Neukirch.

Sch vverzen in Horrheim Oeschingen und Will-

Willmendingen. Lottstetten in Nack. Degernau in Untereggingen. Kayferstul in Herderen, Kisnach, Stetten, Bergöschingen, Visibach.

> XXVIII. Landkap, der vier Kantone. Lucerner Sextariat.

Adligensch vvyl in Dotenberg. Emmen in Gerlischvyl. Horw in Winkel. Kriens in Eigental und Hergotsvvald. Lucern in Ebikon und Littau. Malters in Blatten und Schlucht. Meggen in Blatten. Risch in Buentas und Holzhüseren. Root in Dierikon und Honau. Weggis in Greppen, Kaltenbaad und Viznau.

Sextariat Uri.

Bürglen in Riederthal. Erstfeld in Iagmatt und Seevald. Seedorf in Bauen. Seelisberg in Sonnenberg. Silenen in Dörste am Ellenbogen, Gurmellen, Steeg, Brüsten, Wyhler. Sisikon nächst Tellenblatten. Spiringen in Wittenschwanden und Getschwyler. Wassen in Geschenen, Meyen, Geschneralp, Wattingen, von Frutt, in Gweist, auf der Schanz, und in Ferningen.

#### Schwizer Sextariat.

Arth in Altensee, Goldau und Röthen. Ingenbohl in Brunnen, Unterschönenbuch und Wylen. Küssnacht in Immensee, Ehrleschachen, Haltikon. Lauerz in Otten und Schvvanau. Morfach in Hinterlauvvinen, Stoos, Römerstalden und Kemleten. Muthathal in Ried. Rothenthurn in Biberegg. Sattel in Ecce hömo und Schornen. Schveiz in Alpthal, Bifang, Grund, Grundgais, Ibach, Ibach auf dem Hoof.

Hoof, Iberg, Immenfeld, Loo, Oberschönenbuch, Rikenbach, Ried, Schmidgass, Seyven, Tschitschiund Varisacher, Segineru in Auvv.

- Sextoriat Unter Unterwalden, oder Stanz.

Stanz in Bürgen, Dallenvyll, Ennenmoos, Kyrsitten, Niederrikenbach, Stansstad und Wisenberg, Wolfenschieften in Oberrikenbach.

Ober - Untermalden oder Sarnen.

Altnacht in Scheried und Stad. Gysvuhl, Kerns in Melchthal, Misli und Sibeneich, Lungern in Bürglen; Sarnen in Kegisvvyl, Rammerfperg, Stalden und Wyhlen. Saxlen in Etisried, Evvil, Flueli und Ranft.

XXIX Landk Rapperschweil, Zürch.

Altendorf in der Capelle bei St. Iohann. Ionen in Wagen, Oberkirch in Bonnert und Kaltbrunnen. Tuggen in Greinau, Lindport, Müllenen. Bueskirch in Flue und Kempraten. Einfiden in Avv. Bennau, Euthal, Ezel, Scuten, Willerzell. Eschenbach in Bürg, Gibel. Neuhaus und Oberholz. Feusisberg in Schindelegi. Freyenbach in Ausnau, Fucisberg, Hurden und Pfessikon. Glarus bei St. Michel auf der Burg und Nessel. Nessels in Oberurnen. St. Gallen Capellen in Ruererschvyil. Schübelbach in Buttiken und Sibnen. Uznach in Ermenschyvil.

XXX. Land, kap. Ravenspurg.

Weinbergen, glaublich Büschings Altendorf bei den Weinbergen, glaublich Büschings Altendorf am Zürchersee, in Ankenreuthe, Bayensurth, Schlier, Weinbergen, in Ankenreuthe, Bayensurth, Schlier, Weinbergen, was der weinbergen bei den Züsreuthe.

zisreuthe. Baind in Kimeratshofen. Berg in Mühlbrugg, Schmalegg und Weiler. Blüzenreuthe in Staig. Bodnegg in Moysesgreuth. Eschach in Liebenau und Untereschach, Erouhofen in Bettenreuthe. Ravenspurgaim heil. Geist Spital. Wolpertschwende in Wochenvangen.

XXXI. Landkap. Regensperg.

Ehrendingen in Unter Ehrendingen. Diettikon in Spreitenbach, Ruederstetten und Fridlisberg. Lengenau in Freyenvvihl und Nasen. Scheischnigen in Unterscheisingen, Siglisdorsf. und Rimikon. Rohrdorff in Stetten, Trostburg, Künten und Bellikon.

XXXII. Landkap. Reichenau.

Allen spach in Dirr-Rhain, Hegnen und Kaltbrunn. Wangen am Untertee in Marbach.

XXXIII. Landrap. Riedlingen.

Dürren vvaldstetten in Ensmaden und Ittenhausen. Hundersingen in Beuren. Riedlingen in Waldhausen. Vöringendorff in Egelfingen, Hochberg, Iungnau, Vöringenstatt.

XXXIV. Landkap. Rorrenburg am Nekar.

Eutingen in Baisingen, Bildechingen und Unterthalheim. Hirlingen in Fromenhausen. Rottenburg in Silchen und Weggenthal.

AXXV. Landkap. Rottweil. Aichhalleden in Heiligen-Bronnen. Altstadt in Billingen, Fekenhausen, Göllsdorff und Neussern. Epfendorff in Harthausen und Thalhausen, Fischbach in Sinkingen. Lauterbach in Falkenstein. Mariaetell in Huschvvald und Lakendorff. Neuhausen

in Obereschach. Oberndorff in Bepsendorf. Rottvveil in Hausen, Horgen, Laussen und Zimmern. Waldmässingen in Winzlen.

XXXVI. Landkap, Russ wil oder Surfee.

Surfee in Degelstein, Gattvvihl, Geusee, Schenken und Thann. Neukirch in Hellbüehl. Russ vvihl in Buoholz, Hapfig, Herrenvveeg, Hunkelen und Rüdisvvihl. Entlibuech in Egg und Schimberg. Flueli in Sörenberg. Hasle in Ennetegg. Nott vvihl in Tannensels und Wartensee. Oberkirch in Crombach. Schüpsheim in Berg, Büel und Elusstalden Sempach in Adelvvihl, Hildisriesen und Kirchbüehl. Triengen in Collmerau und Wellnau. Wangen in Rooth und

XXXVII. Landkap. zum beil. Blafius. (f. am Ende des Kapit. Zug).

XXXVIII. Landkap. St. Gallen.

Steinach in Obersteinach, das größtenteils zur Pfarrei Arbon gehört. Bernardzell in Degenau. Arbon in Obersteinach und Horn.

Inner dem Diftrikt von St. Gallen.

Bich vvihl in Oberuzvvihl. Hagen vvil in Roggensperg. Rorschach in Wartegg.

Ausser dem Diftrike von St. Gallen.

Appenzell in Brilisau, Eggertstanden, Schvvendi und Glatt.

XXXIX. Landkap. Stein.

Ramfen in Arlen und ein Drittel in Rielesingen. Bohlingen in Bankholzen und Überlingen am Ried. Randegg in Murbach. Galingen in Obergalingen. Hilzingen in Eberingen und Rietheim. Rietheim. Horn in Weyler und Gaienhofen. Sin-

XL. Landkap. Stieffenbofen.

Stieffenhofen in Genhofen. Miffen in Miffen, Berlas, Widerhofen, und Wilhalms. Dieffenbach in Rohrmoos. Fifchen in Bolsterlang, Langenvang, Milegg und Oberdorff. Immenstatt in Bihel, Ratholz und Zaunberg. Mittelberg in Baad und Hirsegg. Niedersonthofen in Gopprechts und Linsen.

XLI. Landkap. Stieblingen.

Un termettingen in Obermettingen und Maasbach. Stiehlingen in Eberfingen. Gündelvvangen in Bohl. Schvvaningen in Brunnaderen
zur Hälfte. Bettmaringen in Mauchen, Obervvangen, Wiklikofen. Bondorff in Wellendingen. Dillendorff zur Hälfte in Brunnaderen. Evvattingen in Minckingen und Ueberachen. Füezen in Epfenhofen und Grimenzhofen. Graffenhaufen in
Birkendorff und Dürrenbühel. Laussheim in Bloemegg. Lenzkirch in Oberlenzkirch und Schvvende.
Saigg in Glashütten und Rohrvvasser.

XLII. Landkap. Stockach.

Main vvan gen in Madakofen. Ruithasiach in Minchhöfen. Hindel vvan gen in Nellenburg. Bod mann in Weiler. Hoppetenzell in Zoznegg. Liggerstorff in Schernek. Sch vvan dorff in Holzach, Unterschwandorf und Volkertschweiler,

K

XLIII. Landkap. Sulgan.

Altich hausen in Greenried. Ertingen in Erisdorf und Marbach. Aulen dorf in Elchenreuthe und Schindelbach. Hailtingen in Burgau und Heudorf. Boos in Lampetsvveiler. Bussen in Aritshofen, Dietelhofen, Möringen und Offingen. Dirmentingen in Bischmanshausen. Eberspach in Laubbrunn, Nuspach und Stuben. Hochberg in Luditsvveiler. Otters vvang in Hopferbach. Renarts vveiler in Biestetten. Sulgen in Bondorf, Bogenvveiler, Wilsetsvveiler und Mooshaupten.

XLIV. Landkap. Thüringen.

Thüringen in Schnezenhausen, Pavendorf, Stafflbild, Leppach und Neuhaus. Zustorff in Lohenreuthe und Höff. Brochenzell in Laussen. Buchhorn in Hosen. Homberg in Rubaker. Horgenzell in Winterbach. Iettenhausen in Heisterzhosen. Kehlen in Hirschlatt. Thaldorff in Würmsreuthe und Adelsreuthe. Urnau in Depfenhard.

XLV. Landkap. Trochtelfingen.

Trochtelfingen in Hörschvvag, Steinhilben und Welfingen, Hetingen in Hermetingen. Burladingen in Gauselsingen. Gamertingen in Bronnen. Hausen in Kyller und Starzlen. Iungingen in Schlatt, Neuffren in Birkhos. Oberstetten in Masshaldersbuech. Salmandingen in Kornbiehl. Veldhausen in Harthausen.

XLVI

# XLVI. Landkap. Villingen.

Kirchdorff in Klengen, Uiberäuchen, Riethen, Marbach und Thannheim. Donaueschingen in Allmenzhofen und Auffen. Schönenbach in Linach. Achdorf in Aselsingen. Breunlingen in Unterbrandt, Hupertshofen, Müstelbrunn,
Waldhausen und Brucken. Ferenbach in Herzogenveiler. Fridenveiler in Langenornach und
Schvarzenbach. Haidenhofen in Aasenheim.
Hausen vor Wald in Bellen. Löffingen in
Bachheim, Burg, Dittishausen, Geserveiler, Reiselfingen, Röttenbach und Seppenhofen. Mundelfingen in Eschach und Opferdingen. Neustatt in Heiligenbronnen und Iosthaal. Urach in Bregenbach und
Scholach.

# XLVII. Landkap. Waldsbur.

Waldshut in Espach. Birrdorff in Kuechelbach. Thiengen in Breitenseld und Dezelen. Weilheim in Bierbronnen und Dietlingen. Dogeren in Albbruck. Herrenschried in Schellenberg. Luttingen in Hauenstein. Niederalpesen in Wilsingen. Waldkirch in Bannholz und Oberalpsen.

# XLVIII. Landkap. Weiler.

in 1.

Scheidegg, in Scheidegg, Blosenberg, Boeserscheidegg. Weiler in Rottach, Altenburg, Simmerberg, Oberreiten und Riedhirsch. Grünenbach
in Heimhosen, Riedholz und Schinen. Hochen vveiler in Guiggen. Roetenbach in Steinegaden. Rüfensberg in Fischer.

XLIX. Landkap. Wibl. (f. am Ende nach dem Kap. St. Blassen.)

L. Landkap. Willifau.

Luthren in Baad. Richenthal in Langnau. Großen - Dietvvil in Altburon, Ebersek
und Fischbach. Altishoffen in Bux, Dagmersellen, Ebersek, Egolzvvil und Wanvvil. Biberist in
Lohr. Deitingen in Subingen. Grözenbach
in Waltersvvil. Reiden in Wikon, und zur Hälste
in Langnau. Starrkirch in Dulliken.

LI. Landkap. Wifenthal.

Wehr in Akerrhein und Klingenthal. Zell Wisenthal in Azenbach und Mambach. Riggenbach in Niedergebisbach. Häg in Ehrsperg. Herdten in Degerselden. Inzlingen in Niederinzlingen. Istein in Huttingen und tiber den Rhein in Rosenau. Minselen in Nordschwaben. Sch wortsatt in Oestlingen und Wallbach.

LII. Landkap. Wurmlingen.

Kirchen in Hausen, Hintschingen und Stetten. Wurmlingen in Kunzenberg. Geisingen in Wartenberg. Hattingen in Büesendorf. Immendingen in Bachzimmeren und Hevvenegg. Mühleheim in Stetten zu 2/3. Nen dingen in Stetten zu 1/3. Spaichingen in Hosen.

LIII. Landkap. Wurzach.

Bergatreuthe in Neuthann. Haisterkirch in Guigg und Heidgau. Unteressendorff in Oberessendorff und Winterstetten. Waldsee in Geisbeuren, Volkershaus und Steinach.

LIV. Landkap. Yfnes.

Legau in Lehenbühl, Kislegg in Berenvveiler, Imenried und Röthsee. Aichstetten in Dreherz und Ottmanshosen. Altusried in Ottenstall.
Martinszell in Oberdorff und Seyssen. Buechenberg in Eschach und Wierling. Eggloffs im
Schlosse Sirggenstein, Friesenkosen in Rimpach.
Hofs oder Ausnang in Eschach, Kruegzell
in Debesried. Leutkirch in Hegelbach, Niederhosen oder Mayland, Tautenhosen und Wuxenhosen.
Marienzell in Hinzlang. Memhölz in Zellen.
Urlau in Grüenenbach und Emerlanden. Waltenhosen in Rauns und St. Veit. Wiggenspach in
Kürnach und Emengerst. Ysnee in Holzleuthen, Neutrauchburg, Neuhausen, Schveinenbach und Weiler.

LV. Landkap. Zug.

Zug in Obervvil. Ober - Egezy in Hasselmatt. Baar in Allenvvinden, Invvil und Waltisvvihl. Chaam in Niedervvil und Meisterschvvil. Menzingen in Gubel, Schönbrunnen und Stalden.

LVI. Landkap. St. Blafius hat keine Filialen.

LVII. Landkap. Wibl hat auch keine Filialen.

S. 201. Verzeichnung abgesonderter (separirter) Kirchen.

Allmansdorff hat Filialen in Egg, Mainau,
Staad und Hinterhausen. Ambtenhausen. Baindt
(s. Landkap. Ravensburg). Berau. Bernrein
(im Distr. Emishofen). Biefsenhoffen. BrenK3 den

den. Creuzlingen und Eglishofen. Dettingen. Dingelftorff hat Filialen in Lizellftetten und Oberdorff. Durnau, Engelberg. Einfidlen. Eslingen. Heilig-Creuzthal. Istein. Kempten hat r Pfarrer, der es auch in Gebratshoffen ift; 1 Pfarrei - Vikarius auf der Filial in Hirschdorf, und noch einen Priester, 7 Chorvikarien, 2 Kaplane. .- Klingenzell im Diffrikt Frauenfeld. Ludvvigsburg. Mainau in der Pfarrei Allmannsdorf. Mörsburg bei Hof; auffer dem Hof zu Mörsburg noch I Pfarrei; fie hat Filialen in Baitenhaufen . Dailendorf und Stetten . die der ebenbesagte Pfarrer und zugleich Regens des Seminariums versieht. Weiters sind in Mörsburg 6 Geistliche, 9 Pensionarien, 36 Alumnen des fürstl. Seminariums zum heit. Carl Borromäus. Münsterlingen hat 2 Geiftliche, Muri, Och fenhaufen hat die Filial in Rottum. Oeningen hat eine Filial in Kattenborn. Rheinau in Altenburg. Rohrdorf. Salem. St. Urban. Schluochfee. Steinhaufen bei Ochsenhausen. Stuttgardt und Lud vvigsburg hat (f. oben) 5 Hofprediger. Thenenbach. Ulm. Weissenau. Werdbühel. Wettingendorff hat Filialen in Neuenhoff und Sulzberg. Wislikofen.

S. 205. Hochwürdigste Hrn. Hrn. Malteser - Ritter.
In Heitersheim Grosmeister; in Hemmendorss (vacat); in Hochenrein und Rieden; in Rexingen, in Rohrdorss, diese 2 (Commenden oder Oerter) besitteiner; in Rottvell, in Tobel, in Uberlingen, in Villingen,

S. 206.

S. 206. Hochwürdigfte Hrn. Hrn. Deutsche Ordens- Ritter.

Altshausen; Beuggen; Freyburg; Hizkirch; Mainau; Rohr- und Waldstetten; Ulm.

S. 207 ff. Regulirter Clerus.

Hochwürdigste und Hochgeborne (illustrissimi) Hrn. Hrn. Fürsten Aebte des Ordens St., Benedictus.

Kempten. Fürst Abt, hat 17 Kapitularen, davon der ite Dekan, der 2te Vicedekan zugleich Cuftos . der 3te Iubilarius ist (Stiftungsiar 773). Einfidlen, Fürst Abt. I Dekan, Pat. Capitular., 62 Frat., Prof. 10, Convers, 21, besizt Fahr bei Zürch mit einem Probst. Freidenfels, Pfessikon und Sonnenberg (Stiftungsiar 906). Muri, Fürst Abt, 1 Dekan. Pat. Capitul. 31, Frat. Prof. 5, Convers. 7, besizt die Orte Klingenberg und Glatt (Stiftungsiar 1027). St. Blafien, Fürst Abt, I Dekan, P. Capitul. 74, Frat. Prof. o. Nonprof. 6, Novit. 5, Convers. 15. Novit. 3. Aus diesen find im Diftrikt des neuen Landkap. St. Blassen in Oberried r Prior, dann 7 P. Capit. und 2 Frat, Converf. im Distrikt des Landkap, Regensberg in Sion nächst Klingnau I Prior, 4 P. Capit. im nämlichen Distrikte, in Men gen sind i Superior und 2 P. Capit. (Stiftungsiar 943). St. Gallen. Fürst Abt, 1 Dekan, 68 Capit., 11 Frat. Prof., 20 Frat. Convers. davon in Neu St. Iohann I Prior, II Pat. Capit., 2 Frat. Convers., und in Wihl r Capitul. find (Stiftungsiar 690).

> S. 209. Hochwürdigste Hrn. Hrn. Aebte und Prisren des St. Benedikt - Ordens.

Engelberg, Abt, PP. 18. Frat. Prof. 1, Converf. 2 (Stiftungsiar 1120). Fifchingen, Abt, PP. 22, Frat. Prof. 3, Novit. 5, Converf. 4, (Stif-K 4

tungsiar 808). Morerau, Abt, PP. 10, (Stift. I. 1097). Ochfenhaufen, Reichs Abt, PP. 40. Frat. Prof. 10, Convers. 6 (Stift, I. 1100). Petershausen bei Constanz, Reichs Abt, besizt die Probstei Klingenzell, die Pfarrei Hilzingen und Herdwangen, wo ein Administrator ist (Stift, I. 980). Reichenau, Superior, 7 reg, Millionarien (Stift, I. 724). Rheinau. im Distrikte Neukirch. Abt. PP. 28. Frat. Prof. 3. Convers. 8. besizt Mameren und Offtringen im Landkap. Stiehlingen (Stift. I. 778). St. Georg in Villingen, Reichs Abt, PP. 17, Frat. Prof. 2, Convers. 2, (Stift. I. 1093). St. Peter, im Distrikte Breifach, Abt, PP. 23, Frat. Prof. 3, Novit. 1, Convers. 2 (Stift. I. 1093), besizt St. Ulrich mit einem Superior; Sölden mit 1 Probstei - Administrator; Bissingen in Wirtemberg mit 1 Administrat, und Freyburg. St. Trudpert, Abt, PP. 19, Frat. Convers. 2 (Stift. L 752). Weingarten, Reichs Abt, PP. 33, Frat. Prof. 8, Convers. 6 (Stift, I. 800), besizt das Priorat Hoffen (Stift, I. 950). Wihlingen, Abt, PP. 19. Frat. Prof. 5, Novit. 6., Convers. 1 (Stift, I. 1097). Yfnee im Distrikt des Landkap, Laupheim, Reichs, Abt, PP. 20, Frat. Prof. 3 (Stift, I. 1024). Z vvifalten, Reichs Abt, PP. 40, Frat. Prof. 7, Convers. 8, Novit. 3, besizt die Probstei Muchenthal (Stift, I. 1089).

S. 210. Regulirte Korberren St. Augustin's.

Beuren, Abt (Abbas), PP. 15, Frat. Prof. 5 (Stift. I. 1077). Creuzlingen nächst Constanz, Reichs

Reichs Abt, Capitul. 27, Frat. Prof. 3 (Stift. I. 936), davon in Hirschlat im Landkap. Thüringen ein Administrator, voie auch in Riederen im Landkap. Stiehlingen ein Probstei - Administrator zugleich Pfarrer ist. O en in gen, im Distrikte des Landkap. Stein, i Dekan, PP. 11 (Stift. I. 965). St. Mergen, im Distrikte des Landkap. Breisach, Abt, PP. 9, besizt in Freyburg eine Probstei mit einem Administrator (Stift. I. 1120). Wengen, im Distrikte des Landkap. Blaubeuren, Reichs Abt, PP. 13 (Stift. I. 1183).

(Aum. In folgender Fortdauer des Verzeichnisses der männl, und vveibl, regulären Geistlichkeit bedeutet A Abt oder Aebtissinn — R dabei Reichs — Pr. Prior oder Priorinn — im D. L. im Distrikt des Landkapitels — N. Nonne monialis — Gu Guardian — PP. Patres — Fr. Fratres.)

Cifterzienfer Orden.

"Salmanschvveil., Abt, PP. 40, Frat. Prof. 14, Convers. 16 (Stift. I. 1138). "St. Urban., im D. L. Willisau, A., PP. 50, Fr. Prof. 3, Convers. 7 (Stift. I. 1148). "Thennenbach., im Distr. L. Freyburg, A., PP. 20, Convers. 5 (Stift. I. 1156). "Wettingen., im D. L. Regensberg, A., PP. 35, Frat. Prof. 5, Convers. 7, besizt das Priorat Wihlen (Stift. I. 1227). Prämonstratenser Orden.

PP. 37; Fr. Prof. 5, Convers. 2 (Stift. I. 1171).

Roth ,, im D. L. Diettenheim , R. A., PP. 29; Fr.

Prof. 6, Convers. 3 (Stift. I. 1126). ,, Schussenried ,,

im D. L. Sulgau, R. A., PP. 35, Fr. Prof. 4 (Stift. I. 1183). "Weissenau, im D. L. Ravensburg, R. A., PP. 30, Fr. Prof. 2 (Stift. I. 1145).

St. Paul's Eremiten Orden.

"Bondorff,, im D. L. Stiehlingen, Provinzial und Pr., PP. 7, Fr. Prof. 2, Novit. 1 (Stift. I. 1403). "Grünenvvald, im nämlichen Distr., 1 Pr., 3 PP. (Stift. I. 1430) "Thannheim, im Distr. L. Villingen, 1 Pr., 3 PP. (Stift. I. 1358).

Carthause St. Bruno's.

"Ittingen " im D. L. Frauenfeld, 1 Pr., PP. 12, Cler. 1, Fr. Oblati 2 (Stift. I. 1150).

Collegium der Väter der frommen Schulen.

"Kempten " Rektor, 4 PP., 1 Cler.

S. 213. Klöster St. Augustin's Eremitenorden.

"Breifach, im D. L. Breifach, I Pr., 3 PP., 3 Convers. (Stift. I. 1270). "Constanz, Provinz., I. Pr., 6 PP., 2 Laici (Stift. I. 1268). "Freyburg, im nämlichen Landkap., I Pr., 6 PP., 2 Convers. (Stift. I. 1278.) "Oberndorff., im D. L. Rottvveil, I Pr., 6 PP., 3 Convers. (Stift. I. 1281.) "Uttenveiler, im D. L. Munderkingen (Stift. I. 1450).

Carmeliten.

, Ravensburg , Pr. vacat , PP. 13 , Cler. 5 , Laici 5 (Stift. I. 1349). , Rottenburg , Pr. , PP. 5 , Fr. Laici 2 (Stift. I. 1112).

Dominikaner.

"Constanz "Pr., PP. 6, Laici 5 (Stift. I. 1235). "Freyburg "bes. D. 1 Pr., 2 PP., Laici 2 (Stift. I. 1236). "Rottveil "bes. D. 1 Pr., 7 PP., 2 Laici (Stift. I. 1287).

#### Capuziner.

Altorff ,. Uri im Diffr, der 4 Cantone, Gu., Vicar., PP. 12, Laici 4 (Stift. I. 1582). ,, Appenzell, im D. L. St. Gallen, Gu., Vicar., PP. 13, Fr. Prof. 1, Laici (Stift, I. 1587). ,, Arth,, im Diftr. der 4 Cantone, Gu., Vicar., PP. 11, Fr. Prof. 1, Laic. 3 (Stift. I. 1656) "Baaden,, im D. L. Regensberg, Gu., Vicar., 19 PP., Laici 5 (Stift. I. 1612). , Bezau , des Kapit, Bregenz, Gu., Vicar., 6 PP., 1 Laic. (Stift. I. 1655) , Biberach , im Diftr. näml. Kapitels , Gu. Vicar., 15 PP., 3 Laici (Stift. I. 1615). "Bregenz, im nämlichen Diftr., Gu., I Vicar., 8 PP., 2 Laici (Stift. I. 1636). "Bremgarten " im nämlichen Diftr., Gu. Vicar., 13 PP., 1 Fr. Prof., 5 Laici (Stift. I. 1618). . Constanz , Gu., Vicar., 9 PP., 3 Laici (Stift. I. 1601). "Dürnau, im D. L. Geisslingen, I Superior, I P., I Laic. (Stift. I. 1625) , Engen , Gu. , Vicar. , 15 PP. , 3 Laici (Stift. I. 1618). "Frauenfeld,, im nämlichen Diftr., Gu., Vicar., 11 PP., 1 Fr. Prof., 4 Laici (Stift, I, 1597). "Freyburg, im nämlichen Diftr. Gu., Vicar., 10 PP., 2 Laici (Stift. I. 1599). "Immenstatt ,, im Distr. L. Stieffenhofen , Gu. , Vicar. , IT PP., 3 Laici (Stift. I. 1650). , Kigiberg ,, der Pfarrei Arth, im Diftr. der 4 Cant., 1 Superior, 3 PP., I Laic. (Stift. I. 1657) "Langenargen,, im Distr. L. Lindau, Gu., Vicar. 4 PP., 2 Laici (Stift. I. 1694). , Lucern, im Distr. der 4 Cant., Gu. Vicar., 20 PP., 5 Laici (Stift. I. 1683). "Markdorf ., im D. L. Linzgeu, Gu., Vicar., 10 Patr., I K 5 Fr. Prof. Fr. Prof. , 2 Laici (Stift, I. 1652). , Moskirch ,, im namlichen Diftr. Gu., Vicar., 12 PP., 3 Laici (Stift. I. 1650 ). , Neffels , im D. L. Rapperschvveil , Gu. , Vicar. , o PP., 2 Laici (Stift, I. 1676). ,, Neustatt ,, im D. L. Villingen, Gu., Vicar., 8 PP., 2 Laici (Stift. I. 1670). , Ratolfszell, im D. L. Reichenau, Gu., Vicar., 8 PP., 1 Laicus (Stift, I. 1622). ,, Rapperschvvil , im nämlichen Distr., Gu., Vicar., 12 PP., 1 Fr. Prof., 5 Laici (Stift. I. 1605). , Ravensburg ,, im nämlichen Distr. , Gu. , Vicar. , 14 PP., 4 Laici (Stift. I. 1626). "Riedlingen, im nämlichen Diftr., Gu., Vicar., 6 PP., 2 Laici (Stift. I. 1644). A Rottenburg ., im nämlichen Diftr. , Gu. , Vicar. , 4 PP., I Laic. (Stift. I. 1622) ,, Rottvveil,, im namlichen Diftr., Gu., Vicar., 11 PP., 3 Laici (Stift. L. 1623) , Sarnen , im Diftr. der 4 Cant. , Gu. , Vicar. 9 PP., I Fr. Prof., 3 Laici (Stift, I. 1644). "Schüpfheim, im D. L. Russvvil, Gu., Vicar., 10 PP., r Fr. Prof., 2 Laici (Stift, I. 1674). , Schvviz , im Diffr. der '4 Cant., Gu., Vicar., 18 PP., 4 Laici (Stife, I. 1619). "Stanz, im Diftr. der 4 Cantone, Gu., Vicar., 11 PP., 1 Fr. Prof., 4 Laici (Stift. I. 1684). "Stauffen, im D. L. Breifach, Gu., Vicar., 6 PP., 3 Laici (Stift. I. 1683). "Stiehlingen,, im nämlichen Distr., Superior, 4 PP., Laic. (Stift. I. 1737) "Stokach, im nämlichen Distr., Superior, 5 PP., Laic. (Stift. I. 1719) , Surfee ,, im D. L. Russvvil, Gu., Vicar., 21 PP., 5 Laici (Stift, I. 1608). "Uberlingen, im D. L. Linzgeu, Gu., Vicar, 12 PP.

PP., 2 Fr. Prof., 4 Laid (Suft. L. 1618). "Villingen, im nämlichen Diftr., Gu., Vicar. vacat. (Stift. I. 1655). "Waldshut, im näml. Diftr., Gu., Vicar., 7 PP., 2 Laid (Stift. I. 1655). "Wangen, im näml. Diftr., Gu., Vicar., 17 PP., 5 Laid (Stift. I. 1661). "Wihl, im näml. Diftr., Gu., Vicar., 10 PP., Fr. Prof., 4 Laid (Stift. J. 1653). "Wurmlingen, im näml. Diftr., Superior, 4 PP., 1 Laids (Stift. J. 1760). "Zug., im näml. Diftr., Gu., Vicar., 15 PP., 4 Laid (Stift. I. 1596). Summe dar Klöster 42, PP., 490, Frat. Prof. 121, Laid 119, (Anm. ist glaublich hier nicht allein nicht genau).

### St. Franciscus Conventualen.

"Breisach, im näml. Distr., Gu., 4 PP. (Stift. I. 1302). "Constanz., Gu., Vicar., 8 PP., 4 Laici (Stift. I. 1240). "Heitersheim., im Distr. L. Neuenburg, Gu., Vikar., 5 PP., 2 Laici (Stift. I. 1616). "Lucern., im Distr. der 4 Cant., Gu., Vicar., 16 PP., 6 Laici (Stift. I. 1725). "Uberlingen., im D. L. Linzgeu, Gu., Vicar., 14 PP., 2 Fr. Prof., 4 Laici (Stift. I. 1300). "Villingen., im näml. Distr., Provinc., Gu., 2 PP. (Stift. I. 1250). "Wertenstein., im D. L. Russvil oder Surfee, Gu., Vicar., 12 PP., 2 Laici (Stift. I. 1630).

### Se. Franciscus Reformirte.

"Ehingen " an der Donau, im näml. Distr., Gu., 18 PP., I Fr. Cler., 5 Laici (Stift. I. 1638). "Freiburg, im näml. Distr., Provinc., Gu., Vicar., 13 PP., 3 Cler., 4 Laici (Stift. I. 1248). "Hechingen, im näml. Distr., Gu., 24 PP., 7 Laici (Stift. I. 1586). "Hedin-

Hedingen, im D. L. Mößkirch, Gu., 12 PP., 5
Laici (Stift. I. 1624). "Heilig Kreuz, im D. L.

Yinee, 12 PP., 2 Laici (Stift. I. 1656). "Horb,
im D. L. Dornstetten, 12 PP., 2 Laici (Stift. I. 1655).

"Kenzingen, im D. L. Freyburg, Gu., Vicar., 12

PP., 4 Laici (Stift. 1649). "Oeffingen, im D. L.

Neuhausen, Super., 3 PP., Laic. "Söfflingen, im
D. L. Blaubeuren, Super., 3 PP., 2 Laici. "Sulgau, im näml. Distr., Gu., 13 PP., 4 Laici (Stift.

I. 1663). "Waldsee, im D. L. Wurzach, Gu.

S. 218 ff. Hochwürdigste Hochgeborne. Frn. Frn. Frn. Furstinnen Aebtissinnen.

"Buechau, Reichsfürstinn Aebtissinn, 9 Stiftsdamen (Stift. I. 700). "Lindau, Reichsf. Aebtissinn, 5 Stiftsdamen (Stift. I. 810). "Seggingen, Reichsf. Aebtissinn, Coadiut., 5 Stiftsdamen, 3 Domicellarinnen (Stift. I. 395?).

S. 220. Hochwurdigste Frn. Frn. Aebtissinen samt Priorinnen und Frauen, Benediktiner Ordens,

"Amtenhausen " im D. L. Wurmlingen , A., 20
Frauen, 9 Schvyestern, ordentl. Beichtvater (Stist. I.
1111). "Berau " nächst dem Kloster St. Blasius, Pröbstinn, 19 Fr., 7 Schvyestern. "Einsidlen " in der
Au, im D. L. Rapperschvyll, 1 Mutter (mater),
23 Nonnen (moniales) (Stist. I. 1200). "Fahr,
bei Zürch, Pr., 18 Fr., 6 Schyvest. (Stist. I. 1130).
"Hermetschyvil " im D. L. Mellingen , A., 20 N.,
(monial.) 16 Schyvest. (Stist. I. 1321). "Mariäberg "
im D. L. Trochtelsingen , Pr., 16 N., 10 Schyvest.,
(Stist. I. 1220) "Münsterlingen " bei Constanz , A.,

26 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 950) ,, St. Georg,, im D. L. St. Gallen, Pr., 28 N., 6 Schvvestern (Stift. I. 912). ,, Sarnen,, im Distr. der 4 Cantone (Stift. I. 915). ,, Seedorff,, bei Altdorff Uri, im Distr. der 4 Cantone, A., 23 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1107). ,, Urspringen,, im D. L. Ehingen, A., 14 N., 9 Schvvest. (Stift. I. 1127).

Korfrauen (canoniffae) St. Augustin's.

"Breifach "im näml. Distr., Super., 9 N., 4 Schvvest. (Stift. I. 1367) "Inzighosen "im D. L. Möskirch, Probssinn, 30 N., 13 Schvvestern (Stift. I. 1584). "Riederen "im D. L. Stiehlingen, Probst., 20 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1350).

Cifterzienser , Ordens.

, Baindt ,, im D. L. Ravensburg , A., 27 N., Schvvest. (Stift, I. 1240) , Denikon, im D. L. Frauenfeld, A. 18: N., 10 Schwest. (Stift. I. 1257) , Eschenbach , im D. L. Hochdorff, A., 50 N., 4 Schvvest. , 2 Beichtväter (Stift. I. 1285). ,, Feldbach ,, im D. L. Frauenfeld, A., 17 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1252) , Frauenthal , im D. L. Zug , A. , 23 N. 6 Schvvest. (Stift, I. 1400) , Fridenvveiler, im D. L. Villingen, A., 20 N., 11 Schvvest. (Stift. I. 1123) Gnadenthal, im D. L. Mellingen, Pr., 18 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1371) ,, Guetenzell ,, im D. L. Diettenheim, A., 20 N., 12 Schvvest., 5 Noviz. (Stift. I. 1330) "Günterstall,, im D. L. Breifach, A., 19 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1224.) "Heggbach , im D. L. Laupheim, A., 26 N., 11 Schwest., 2 Noviz. (Stift. I. 1223), Heilig Creuzthal,, im D, L, Riedlingen, A., 20 N., 16 Schvvest. Schvest., I Oblat. (Stift. I. 1140), Kalcheren, im D. L. Frauenfeld, A., 18 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1230), Magdenau, im D. L. St. Gallen, A., 25 N., 12 Schvvest. (Stift. I. 1244), Mariahoss, nächst Neidingen, im D. L. Villingen, (Mat.) Mutter, 15 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1224), Rathhaufen, im D. der 4 Cantone, A., 40 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1245), Rottenmünster, im D. L. Rottevest, A., 27 N., 11 Schvvest. (Stift. I. 1152), Wald, im D. L. Möskirch, A., 21 N., 16 Schvvest. (Stift. I. 1152), Wunental, im D. L. Freyburg, A., 17 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1250), Wurmfpach, im D. L. Rapperschvvil, A., 17 N., 6 Schvvest. (Stift. I. 1250).

Prämonstratenser Ordens.

"Glattburg " im D. L. St. Gallen, Br., 12 N., 2 Schvvest.

Clariffinerinnen.

"Paradeis, im D. L. Frauenfeld, A., 13 N.; Noviz., 6 Schwestern. "Söslingen, im D. L. Blaubeuren, A., 31 N., 13 Schwest. (Stift. I. 1237) "Wittiken, im D. L. Rottweil, A., 19 N., 9 Schwest. (Stift. I. 1290).

Ursulinerinnen.

"Freyburg, im näml. Diffr., Super., 17 N., Schvvest. (Stift. I. 1696) "Lucern., im D. L. der Cant., Super., 38 N., 4 Schvvest. (Stift. I. 1659) Villingen., im näml. Diffr., Priorinn.

Klöster

# Klöster (Monasteria.):

#### Augustinerinnen.

, Adelhaiden ,, nächst Constanz, im D. L. Reichenau, (mat.) Mutter, 12 Schwestern (Stift. I. 1370). ,, St. Catharina,, nächst Constanz, im D. L. Reichenau, Pr., 15 Schwest. (vvie oben foror.) (Stift. I. 1260).

#### Dominikanerinnen.

, Binzdorff ,, im D. L. Haigerloch , Pr. , 10 (monial.) N. (Stift. I. 1280). "Constanz, bei St. Catharina oder Zoffingen, Pr., 12 N., I Schvvest. (Stift, I. 1253) "Engen,, im näml. Diffr., Pr., 12 N., 2 Schvvest. (Stift. I. 1333) "Ennendach, im D. L. Mengen, Pr., 10 N., 5 Schvvest. (Stift. I. 1333) "Freyburg Adelhausen,, im näml. Diftr., Pr., 20 N., 7 Schvvest. (Stift. I. 1234) ,, Gruel ,, im D. L. Haigerloch , Pr. , 15 N. (Stift. I. 1477) ,, Habstall ,, im D. L. Mengen, Pr. , 16 N. , 5 Schvvest. (Stift. I. 1259) ,, Hirschtal ,, im D. L. Bregenz , Pr. , 13 N., 4 Schvvest. (Stift, I. 1422) ,, Horb ,, im D. L. Dornstetten, Pr., 8 N. (Stift. I. 1235) "Kirchberg ,, im D. L. Haigerloch, Pr., 26 N. (Stift. I. 1237) , Leuental , im D. L. Thuringen , Pr. , 15 N., I Noviz., 7 Schwest. (Stift, I. 1250) , Mörsburg ,, im D. L. Linzgen , Pr. , 16 N. , 1 Schvvest. (Stift. I. 1477) , Oberndorff , im D. L. Rottveil, Pr., 11 N. (Stift. I. 1272), Pfullendorf, im D. L. Linzgeu, Pr., 13 N., 2 Schvyest. (Stift, I. 1255) L., , RangRangendingen, im D. L. Hechingen, Pr., 7 N. (Stift. I. 1302) "Rottvveil, im näml. Distr., Pr., 14 N. (Stift. I. 1306) "St. Catharina, nächst Diessenhofen, im D. L. Frauenseld, Pr., 27 N., 13 Schvvest. (Stift. I. 1242) "Schvveiz, im Distr. der 4 Cantone vacat. "Siessen, im D. L. Sulgau, Pr., 27 N., 8 Schvvest. (Stift. I. 1251) "Stetten, im D. L. Hechingen, Pr., 25 N., 9 Schvvest. (Stift. I. 1261) "Wihl, im näml. Distr., Pr., 22 N., 7 Schvvest. (Stift. I. 1521).

Aus dem 3ten Orden des beil. Franciscus.

Anm. Ueberall ist eine Vorsteherinn, Mater genannt, in folgenden Fr. Klöstern; daher es bei keinem besonders, sondern hier für alle nun angemerkt vvird.

. Altdorff Uri ,, im Diftr. der 4 Cant. , 28 N., 6 Schvvest. (Stift. I. 1611) ,, Altstetten ,, im D. L. St. Gallen, 20 Schvvest. (Stift. I. 1570) ,, Appenzell , im D. L. St. Gallen , 18 Schvvest. (Stift, I. 1584) " Baaden " im D. L. Regensberg, 25 Schvvest. (Stift, I. 1612) "Bechen, im D. L. Linzgeu, 12 N. (Stift. I. 1400) "Biberach " im näml Diftr., 21 Schvvest. (Stift. I. 1365) ,, Bremgarten ,, im näml, Diftr., 16 N. (Stift I. 1400) ,, Grumenstein ,, im D. L. St. Gallen, 11 Schvvest. (Stift. I. 1400) Grünenberg " im D. L. Stein, 9 N. (Stift. I. 1282) , Hermansberg ,, im D. L. Linzgeu , 14 N. (Stift. I. 1398) "Kifslegg,, im D. L. Yfnee, 17 Schvvest. (Stift. I. 1426) ,, Königseggvvald ,, im D. L. Mengen, 8 N. (Stift. I. 1656) ,, Leutkirch ,, im D. L. Yfnee, 19 Schweft. (Stift. I. 1470) , Lucern ,, im Diftr.

Diftr. der 4 Cant., 40 N., 6 Schvvest. (Stift. I. 1619) , Margrethausen , im D. L. Ebingen , 17 N. (Stift I. 1330) "Mariaengeln, nächst Lichtensleig, im D. L. Wihl, 17 Schvvest. (Stift, I. 1620), Markdorff,, im D. L. Linzgeu, 18 Schvvest., 1 Noviz., 3 Laische (Laicae) (Stift, I. 1689) , Muethenthal , im Diftr. der 4 Cantone. " Neuhausen " im nämlichen Distr., 8 Schvvest. (Stift. I. 1460) ,, Notkersegg, im Diftr. St. Gallen, 30 Schvvest. (Stift. I. 1634) Pfullendorf ., im D. L Linzgeu , 12 N., 2 Schvvest. (Stift. I. 1465) , Ravensburg, im näml. Diffr. 18 Schwest. (Stift. I. 1335) ,, Rorschach ,, im D. L. St. Gallen, 31 Schwest (Stift. I. 1675) , Stanz , im Diftr. der 4 Cantone (Stift. I. 1621). ,, Uberlingen,, im D L. Linzgeu, 15 Schvvest., 1 Noviz. (Stift. I. 1300). "Weppach,, im D. L. Linzgen, 13 N. (Stift. I. 1424) , Wisensteig , im D. L. Geisslingen, 14 Schvvest. (Stift. I. 1598) "Wunnenstein, im D. L. St. Gallen, 22 Schvvest. (Stift. I. 1228) , Wurzach , im näml. Diftr. , 18 Schvveft. (Stift. I. 1514) , Zug ,, im näml. Diftr. , 32 Schvvest. (Stift. I. 1550).

S. 229. Eremiten ( Einsiedler oder Clausner).

In Aichstetten (des Landkap, Ysnee) 1. -- Allerheiligen bei Markdorf 1. -- in Markdorf selbst 1. -Altdorff Uri 1. -- Appenzell 2. -- Bernstein in der
Pfarrei Haigerloch 1 Superior mit 7 Gemeinen. -Bischofszell am Berg St. Pelagius 1. -- Bittelschieß 1
-- Bömenkirch 2. -- Donzdorf 1. -- Dürmettingen
1. -- Hayngen 1. -- Heiligenberg der Pfarrei Rörenbach 1. -- Herbertingen 1. -- Lauerz 1. -- MarchL 2

telfingen 1. -- Mariaschräg in der Pfarrei Pfullendorf 1. -- Millburg in der Pfarrei Berg 1. - Neukirch 1. -- Oberegerin 1. -- Ried in der Pfarrei Herbetingen 1. -- Rimpach in der Pfarrei Friesenhosen 2. -- Schlattdorf 1. -- Scheer 1. -- Steinbach 1. -- Tobel 1. -- Trillsingen in der Pfarrei Haigerloch 1. -- Uberlingen 1. -- Westerheim 1. -- Wolfach 1. -- Wolpertschvende 1. -- Wurzach Superior mit 5 Gemeinen. -- Zustikon zur Klause Emaus 1. -- Zug 1. --

An m. Bei iedem aller vorstehenden Frauen - oder Nonnen Klöster ist am Ende der "ordentliche Beichtvater "
nebst dem Orden "aus vvelchem er ist "beigesezt. Einmal, vvie man oben sieht "sind 2 Beichtväter. Bei 3
Klöstern "nämlich zu Breysach "Muethenthal und
Stanz oben "ist zvvar nichts ausgedrükt. Bei lezteren
2 ist im Kataloge auf das Supplement vervviesen. Allein dies enthält auch nichts. Warscheinlich lief also
die gebürende Nachricht beim hochvv. Ordinariat selbst
nicht zeitlich genug ein. Am Dasein eines Beichtväters auch bei diesen Frauenklöstern lässt sich übrigens
ebenfalls kaum zvveiseln.

††) Monialis ist durchgehends als Nonne überfezt, und der Vorsteherinn, da sie Mutter (mater)
genannt vvird, dessvvegen kein Prädicat, z. B. das
bekannte hoch- oder ehrvvürdig, beigesezt vvorden,
vveil auch der Katalog keines anzeigt.

Ueber alles oben S. 48. schon angezeigte ist nicht ganz unvvürdig hier zu bemerken, dass am Ende dieses Katalogs von S. 239 - 277. ein alphabetischer Index der Personen, und von S. 278 - 305. ein andrer der Oerter sei.

Vormerkung. In nachfolgenden Verzeichnissen bedeutet: Lhr. Lehenherr oder Patr. Patron -- C. oder K. vor einer Zal bedeutet Communicanten -- Nc. oder Nk. Nichtcommunicanten in einem (Pfarr - oder Seelforge - ) Distrikt -- Pf. Pfarrer -- Cpl. oder Kpl. Caplan -- Cp. oder Kp. Cooperator -- Sp. Supernumerär -- Bsct. Benesiciat -- Prst. Priester -- Codi. Coadiutor -- Sl. Seelen -- S. Hist. Gn. Seine hochsürstliche Gnaden --

Unten bei Nr. II. vom Bisstum Eichstädt steht öfter Kürze halber nur Cat. (d. i. Catalog), dadurch man iedoch eigentlich den status ecclesiasticus dieser Diöcese versteht.

Verzeichniss der Land - Dekanate folgender Bisstämer.

Als (zu Nr. I. f. oben S. 1 ff.) von Paffau -(zu Nr. II. f. oben S. 2 untenher ff.) von Eichstädt -(zu Nr. III. f. oben S. 7 ff.) von Regensburg -- (zu
Nr. IV. f. oben S. 10 ff.) von Freising -- zu Nr. V.
f. oben S. 27 ff.) von Augsburg -- (zu Nr. VI. f. oben
S. 40 ff.) von Salzburg -- (zu Nr. VII. f. oben S. 45
ff.) von Costanz -- (zu Nr. VIII. f. oben S. 48
besonders S. 57. von Bamberg sind die Landkapitel
schon verzeichnet.)

# Zu S. 1 - 2. oben Nr. I. Bifit. Paffatt.

"Dek. Aicha vorm Wald., Aicha vorm Wald. Dechant, 2 Cpl., Lhr. München und Passau vvechseln. K. 2022, Nk. 400. – Auerbach. Pfarrvik., Lhr. Niederaltaich. K. 789, Nk. 186. – Außernzell. Pf., Lhr. Niederaltaich. K. 551, Nk. 176. – Bischosmeis. Pfarrus.

vik. I Kuratus, Lhr. Pfarr Seebach, K. 624, Nk. 128. -- Ebersdorf. Vikar., Lhr. München. K. 278. Nk. 65. - Engelburg. Schlosskapl. Lhr. Engelburg. --Fürstenstein. Schlosskapl. -- Garham. Expos., Lhr. Pfarr Hofkirch, -- Grätterstorf. Pf., I Kapl., Lhr. Passau. K. 1524, Nk. 381. -- Hals. Pf., Lhr. München. K. 509, Nk. 116. -- Hofkirch an der Donau, Pf. und Kpl., Lhr. Passau u. d. Herrsch. Hilgersb. vvechselvv. Kom. 1489, Nk. 752. - Iggensbach. Pf., Lhr. Paffau. K. 720, Nk. 201. . Lälling, Pfarrvik., Lhr. Niederaltaich. K. 1229, Nk. 300. - Neukirch vorm Wald. Pf. u. Kapl., Lhr. Paffau, K. 2201, Nk. 494. \*\* Nösslbach. Pf., Lhr. Niederaltaich. K. 489, Nk. 79. --Ramfels. Schlofskapl. -- Seebach. Pf. u. Kapl., Lhr. Passau und München vvechseln. K. 972, Nk. 218. --Schvvannenkirchen. Pf. u. Kammerer, Cpl. -- Schvvarzach. Pfarrvik., Lhr. Niederaltaich. K. 1115. Nk. 122. Schöllnach. Pf., Cpl. und Curat, Lhr. Paffau. K. 1366, Nk. 443. - Thurmannspang. Pf. u. Cpl., Lhr. München und Passau vvechseln. K. 1304, Nk. 358. .. Tittling. Expof., Curat., Lhr. Pfarr Neukirch. --Winzer oder Bergham. Pf. und Cpl., ius nominandi hat München, praesentandi aber das Damenstift, K. 602, Nk. 133. -- Zenting, Expos., Lhr. Pfr. Schöllnach, "Dekan. Aigen " Aigen. Pf. und I. Ordinar. und fupern. Cpl., I Curat. und I Bfct. zu St. Leonhart, Lhr. Paffau. K. 990, Nk. 227. --Ehring. Pfarrvik., Expof., Früemesser, Bfct., Lhr. die Herrsch. Ehring. K. 2169, Nk. 470. - Engertsham, Pfarrvikar. , Lhr. das hochvv. Domkap. K. 390, Nk. 224. - Griesbach. Pfarrvik. u. 1 Früemest., Lhr. Pfr. Karpfham. K. 670, Nk. 190. - Hartkirch, Pfarrvik, und Cpl.,

Cpl., Lhr. Stift St. Nikola. K. 872, Nk. 209. --Karpfham. Pf. und Cpl., Lhr. Passau. K. 1116, Nk. 275. - Khyrn, Expof., Lhr. Stift Afpach. -- Kirchham. Pf. und Kammerer, Cpl., Lhr. Collegiatstift Mattikofen. K. 848, Nk. 201. -- Köstlarn, Pfarrvik. Expoi, und Bfct., Lhr. Stift Alderspach. K. 1287, Nk. 279. , das Beneficium bestellt München und Passau vvechfelvveis. ,, - Mittich. Pfarrvikar. , Lhr. Stift St. Nicola. K. 494, Nk. 112. -- Münchham. Pfarrvik., Lhr. St. Aspach. K. 338, Nk. 75. --Neuhaus. Schloskapl., Lhr. Herrsch. Neuhaus. bach an der Rott. Pfarrvik., Lhr. Pfarr Weimort. K. 254, Nk. 45. -- Pocking. Pfarrvik., Lhr. Stift St. Nikola. K. 897, Nk. 227, -- Reitern, Pf. u. Cpl., Lhr. München und Passau vvechseln. K. 954, Nk. 188. Rotthalmunster. Pfarrvik., Cpl., 2 Bfct., Lhr. ersteres bestellt St. Alderspach, leztere 2 Markt Rotthalmünster und Passau. K. 1750, Nik. 318. -- Ruhestorf. Pfarrvik, und Bfct. Lhr. ersteres st. Varnbach, lezteres Herrsch. Kleeberg. K. 580, Nk. 163. -- Schönburg. 2 Bfct., Lhr. Herrsch. in Schönburg. -- Sulzbach. Prior u. Pfarrvik., 2 Cpl., Lhr. St. Varnbach. K. 1126, Nik. 362. -- Tödtenvveis. Pf., Cpl, Lhr. d. hochvy. Domkap, zu Passau. K. 1637 . Nk. 426. --St. Wolfg. oder Weng. Pfarrvik., Lhr. Pfarr Karpfham. K. 636, Nk. 150, -- Weichmörting. Pf., 1 Cpl., Lhr. Passau. K. 715. Nk. 135. .--Würting. Pf. Cpl., Lhr. ditto. K. 817, Nk. 186.

,, Dekan. Dornach ,, Aholming. Pf., Cpl., Lhr. Passau. K. 1057, Nk. 243. -- Aicha an der Donau, Pf., Lhr. St. Niederaltach. K. 216, Nk. 43. -- Aiden-L 4

denbach. Pfarrvik., Cpl., Lhr. Stift St. Nikola. K. 878, Nk. 196. -- Arbing, Pf., Lhr. Damenst. Ofterh. K. 235, Nk. 31. -- Dornach. Dechant und Pf., 1 Cpt., Lhr. Passau. K. 1183, Nk. 198. -- Eichendorf. Bfct. zugl. Cpl. expof., dann 1 Bfct. Lhr, ersteres Pfarr Dornach u. Markt Eichend, lezteres Passau. -- Galgveis, Pf., 2 Cpl., Lhr. München und Passau vvechseln. K. 1222, Nk. 250. -- Göttersstorf, Schlosskapl. -- Harndorf. Pf., Lhr. Damenst. Ofterh. K 268, Nk. 53. -- Haydenburg. Schlofskapl., Lhr. Haydenburg. - Holzkirchen. Pf , 2 Cpl., Lhr. Passau. K. 1883, Nk. 459. -- Isarhofen, Pf., Cpl., Lhr. St. Niederaltach. K. 1069, Nk. 195. -- Kirchdorf. Pf., Cpl. und fupern. Cpl., Lhr. München und Paffau vvechseln. K. 1285, Nk. 231. -- Künzen. Pf., Cpl., Lhr. St. Niederaltach. K. 895, Nk. 174. -- Liessing oder Aunkirchen. Pfarrvik., Lhr. Koll. St. Vills, K. 841, Nk. 180. - Moos Schlofskpl. - Niederpöring. Expos. u. Bfct., 1 Cpl., Lhr. Pfarr Aholming u. Herrsch. Seiboltstorf. -- Osterhofen. 1 Haupt - u. Stiftspf., 1 Senior, I Curat., 1 Stiftskpl., expos. Curat., Früemeffer, Lhr. chf. Damenst. zu Osterh. K. 1422, Nk. 217. -- Peitelsbach. Pfarrvik., Kpl., Lhr. St. Fürstenzell. K. 944, Nk. 186. - Pitzling. Pf., Kpl., Lhr. Münch. und Passau vvechseln. K. 1144, Nk. 217. -- Pleinting. Pf., Kpl., Lhr. München und Passau vvechseln. K. 929, Nk. 179. -- Puchhofen. Expof., Lhr. Pfr. Isarhofen. -- Rainding. Pfarrvik., Kpl., Lhr. Holzkirchen. K. 1310, Nk. 286. -- Ramstorf. Kpl. expos. und Bfct., Lhr. Pfr. Pitzling und Herrsch. Ramstorf. -- Tödling oder Egglham. Pfarrvikar., Kpl., Lhr. St. Alderspach, K. 1352. Nk. 277. - Uttigkoven. KamKammerer und Pfr., i ordinar. und 1 supern. Kpl., Lhr. Passau. K. 1224, Nk. 180.

, Dekan. Landau , Adldorf. Kpl. expos. und Bfct. , Lhr. Pfarr Aufhausen u. Herrschaft Adldorf. --Arnstorf. Pf., I ordin. und I supern. Kpl., 2 Bfct. Lhr. ersteres die Klost. Herrsch. in Arnstorf, lezteres die Kloft. Herrsch. in Gern und Arnstorf. K. 1755, Nk. 402. -- Aufhaufen. Vicedechant und Pf., Kpl. Lhr. Passau, K. 976, Nk. 162. -- Edling, Pf., Kpl., Lhr. St. Niederaltach, K. 622, Nk. 118. -- Gräfendorf. Pf., Kpl., Lhr. München und Passau vvechseln. K. 1022, Nk. 235. -- Haunerstorf, Pfrvik., Kapl., Lhr. St. Fürstenzell. K. 187, Nk. 44. -- Iegendorf. Bfct., Lhr. Passau und Klost. Herrsch. Arnstorf und Ant wechseln. -- Kammern. Pf., ordin. Kpl., Lhr. München und Passau vvechseln. K. 649, Nk. 88. -- Landau. I Dechant u. Stadtpf., 2 ord. Kpl., I Spitalbfct., Franzisk, Hospiz. Superior, Lhr., das Benennungsrecht hat die Universität, die Präsentation aber München; lezteres Stadt Landau. K. 1506, Nk. 273. -- Margerstorf. 1 Pfr., Ord. Kapl., Lhr. Münch. u. Passau vvechfeln. K. 1149, Nk. 234. -- St. Mariäkirchen an der Kolba. Pf., 2 Kpl., I ordin, und supern., Lhr. Herr-Schaft St. Mariakirchen und Pfarr daselbit; " ersteres hat Passau., K. 1066, Nk. 227. - Mettenhausen. Pfarrvik., Lhr. Pfarr Niederhaufen. K. 341, Nk. 53. Münichsdorf. Bfct., Lhr. Herrf. Münichsdorf. --Niedernhausen. Pf., Lhr. Münch. und Passau vvechfeln. K. 300, Nk. 60. -- Reicherstorf, Pf., Lhr. Herrs, Wildthurn. K. 238, Nk. 36. -- Rossbach an der Kolba, Expof., Lhr. Pfarr Gräfendorf. -- Sim-L 5 bach. bach. Pfarrvik., Kpl., Bfcr., Lhr. ersteres Pfarr Niederhausen, lezteres vvechseln Passau und Markt Simbach. K. 662, Nk. 48. -- Wildthurn. Bfct. supern., Lhr. Herrsch. Wildthurn. -- Zeholsing. Kammerer u. Pf., Kpl., Lhr. St. Niederaltach. K. 447, Nk. 72.

, Dekan. Mattfee ,,

Mattsee. Stifts - und Ruraldechant, Stiftspfr. Lhr. Kolleg. St. Mattfee, K. 743, Nk. 148. -- Oberntrum. Vik., Lhr. Mattsee. K. 970, Nk. 200. -- Seeham. Pfarrvik., Lhr. Mattfee. K. 445, Nk. 77. --Schleedorf. Expof., Lhr. Mattfe. K. 371, Nk. 66. --Strafsvvalchen. Pfr., 2 Kpl., Lhr. Passau. K. 1902. Nk. 358. -- Passau. Dompfarrvikar., I Guardian, Lhr. das hochyv. Domkap, zu Passau, K. 2331. Nk. 36. - Freudenhain ob Passau, 1 Bfct., Lhr. Passau. -- H. Geift, 1 Bfct., Ilzstadt, Pfr., Kpl., Bfct., Kurat., Lhr. für beides Sr. Hochf. Gn. K. 1341, Nk. 272. -- Innstadt. Pfarrvik, und Assessor bei dem Consistor., Gu., Vikar. Lhr. d. hochvv. Domk. zu Paffau. K. 1337. Nk. 241. -- Niedernburg. Pfarrvik., 2 Kpl., Lhr. St. Niedernburg. -- Oberhaus ob Passau. Bfct., Lhr. Passau. -- Stadtpfarr. Stadtpfr., Vikar und Assessor bei dem Konfist., Stadtkapl., Lhr. d. hochvv. Domk. K. 2372. Nk. 341. -- Heil. Geist. Provis. des krumb. und steyrisch. Benefic. -- St. Iohann auerisch. und elerzigisch. Bsct , Lhr. Passau. -- Krankenhaus Mariähilf. 2 Bfct. fupern., Lhr. ersteres Passau, lezteres d. hochvv. Domkap. -- St. Michael, unbenannt. Kurat. --Heining. Pfr., Kpl., Lhr. Paffau. K. 1528, Nk. 340. Priester in Passau siehe vorn S. 39.

, Dekan. Schönberg , Frauenau. Pfarrvik., I Priester, Lhr. St. Niederaltaich. K. 118. Nk. 28. Gravenau. Stadtpfarrvikar, Kpl., Kurat., Lhr. Niederaltaich. K. 2034, Nk. 395. -- Innernzell. Pfr., Kpl., Lhr. Passau. K. 1173, Nk. 301. -- Kirchberg am Wald, Pfr., Kpl., Lhr. St. Niederaltaich. K. 1250, Nk. 286. -- Kirchdorf am Wald. Pfarrvik., Lhr. Niederaltaich. K. 499, Nk. 133. -- Oberkreuzberg. Expos., Lhr., Pfarr Schönb. K. 706, Nk. 208. -- St. Osvvald. Probsteisscher Vikar, Kurat., Lhr. Niederaltaich. -- Regen. Pfarrvikar, 2 Kpl., Lhr. Niederaltaich. K. 3236, Nk. 216. -- Rinchna. Probsteyvik., Pfarrvik., 5 Konventual., Lhr. Niederaltaich. K. 1273., Nk. 302. Schönberg. Pfr., Kpl., Lhr. München und Passau vvechseln. K. 1760, Nk. 351. -- Zvviesel. Pfr., 2 Kpl., Lhr. St. Niederaltaich. -- K. 1860, Nk. 304. --

, Dekan. Triftern ,, Baumgarten. ,, Ift das Benesicium noch unbesezt, Ehr. Herrsch. in Baumgarten. -- ,, Dietertsburg. Pfarrvik., Lhr. Paffau. K 556. Nk. 163. -- Eggstetten, Pfarrvik., Lhr. Pfarr Kirchberg. K. 246, Nk. 45. -- Gärtlberg. Bfct., Lhr. Pfarr und Markt Pfarrkirchen, -- Haiming, oder Neuhofen, Pfr., Kpl. ordin., Lhr. Graf Berghemische Herrsch. zu Piesing. K. 848, Nk. 219. -- St. Iohanns - Kirchen. Pfr., 1 ordin, und fupernum. Kpl., Lhr. Paffau. K. 1413, Nk. 314. -- Kirchberg. Pfr., 1 ordin. Kapl. und fupern., Lhr. Münch. und Paffau vvechseln. K. 1789, Nk. 292. - Kirchdorf. Pfarrvik., Lhr. Pfarr Kirchberg. K. 750, Nk. 140. --Neuhofen. Pfarrvik., Lhr. St. Alderspach. K. 350, Nk. 100. -- Nöham. Pfarrvik., Lhr. St. Alderspach. K. 355, Nk. 94. -- Pfarrkirchen. Pfr, I ordin. und supern.

fupern, Kpl., Spitalbfet., Franziskan, Hospiz. Superior, Lhr. erstere vvechseln Münch. und Passau, lezteres Markt Pfarrkirch. K. 1900, Nk. 410. -- Pirnbach. Pfr., 2 ordin. und I fupern. Kpl., Früemessbfct. , Lhr. ersteres vvechseln Münch. und Passau, lezteres Herrsch. und Gem. zu Pirnb. K. 2738, Nk. 506. -- Poltmünster. Pfarrvik., Lhr. Pfarr Pfarrkirch. K. 958, Nk. 139. -- Schönau. Pfarrvik., Kapl., Lhr. St. Alderspach. K. 1119, Nk. 260. -- Stubenberg. Pfr., Lhr. Herrsch. in Stubenberg. K. 179, Nk. 34. -- Thurnstein. Bfct. und Normalkatechet. Lhr. Herrsch, in Thurnstein. - Triftern. Dechant u. Pfr., 2 ordin. Kpl., 3 fupern. Kpl., Lhr. Münch. und Passau vvechseln. K. 2589; Nk. 649. -- Uttlau, Pfarrvik., Kpl., Lhr. Stift St. Salvator. K. 1210, Nk. 253. - Waldburgskirchen, Pfarrvik., Lhr. Pfarr Pfarrkirchen. K. 416, Nka 45. -- Waldhofen. Pfarrvik., Kpl., Lhr. Pfarr Pfarrkirchen. K. 189, Nk. 59. -- Wittibreit. Pfarrvik., Kpl., Lhr. Pfarr Triftern. K. 653, Nk. 117. --

"Dekan. Varnbach. "Domelstadt. Expos., Lhr. St. Varnbach. K. 926, Nk. 268. -- Neukirchen. Pfarrvik., Kpl., Lhr. Stift Varnbach. -- Varnbach. Vikar., Lhr. St. Varnbach.

"Dekan. Waldkirchen "Breitenberg. Pfr. 2 Kpl., Lhr. Paffau. K. 3549. Nk. 931. -- Freyung. Pfr., 2 Kpl., Provifor, Lhr. Paffau. K. 2226, Nk. 539. -- Göttersstorf. Pfr., Kpl., Lhr., Sr. Hochf. Gn. K. 471, Nk. 105. -- Graineth. Pfr., 2 Kpl., Lhr. Paffau. K. 1763, Nk. 437. -- Griesbach. Pfr., Kpl., Lhr. Sr. Hochf. Gn. K. 2385, Nk. 482. --Hauzenberg. Pfarryik., 2 Kpl., Lhr. d. hochvv.

Domkap. K. 2956, Nk. 554. -- Hochenau. Pfr., Kpl., Kurat., Lhr. Sr. Hochf. Gn. K. 1455, Nk. 347. - Huttern. Pfr., I ordin. und I supern. Kpl., Lhr. Paffau. K. 2164, Nk. 372. - Kellberg, Pfr. Kpl., Lhr. Passau. K. 1076, Nk. 192. -- Kreuzberg. I Bfct., I Expof., Lhr. Passau. -- St. Leop. a. d. Maut. Bfct., Lhr. Pfarr Freyung. K. 799, Nk. 186. --Obernzell. Pfr., 3 Kpl., Lhr. Sr. Hochf. Gn. Kom. 1515, Nk. 274. -- Otterskirchen. Pfr., I ordin. u. I fp. Kpl., 1 Früemess., Lhr. passau. K. 1607, Nk. 527. -perlesreit. Pfr., 2 Kpl., Bfct., Lhr. Sr. Hochf. Gn. K. 2564, Nk. 635. -- Röhrnbach, Pfarrvik., r ordinär. und 1 fupern. Kpl., Lhr. d. hochvv. Domkap. zu passau. K. 2615; Nk. 650. - Strasskirchen, pfr. Kpl., Lhr. Sr. Hochf. Gn. K. 1029, Nk. 189. --Tiefenbach. Pfr., Kaplaney vacat, Lhr. passau. Kom. 1801, Nk. 588. -- Tyrnau. Pfr., Kpl., Lhr. Passau. K. 1018, Nk. 264. -- Waldkirchen, Dechant und Pfr., 2 ordin. Kpl., fupern. Bfct., Kurat., Lhr. ersteres passau, lezteres pfarr Waldkirchen. K. 3929, Nk. 827. -- Wegscheid. Pfr., 3 Kpl., Lhr. Passau. Kom. 3080, Nk. 740. -- Windorf. Vikar, Lhr. Pfarr Otterskirchen. K. 646., Nk. 183. .. Wollaberg, Pfarrvik., Kpl., Lhr. Pfarr Waldkirchen. K. 1600. Nk. 375.

Zu oben Nr. II. S. 2 ff.

"Eichstädt. Capit. Berching "Alfalterbach. Pf., Patr. Domkap. Eichstädt. K. 283, Nk. 66. -- Eazhausen. Pf., Patr. Kf. v. Pfalzbaiern. K. 359, Nk. 83. -- Berching. (Stadt) Pf., Patr. Fürstbischof. K. 1480, Nk. 300. -- Bfct. im heil. Geistspital. Patr. Fürst-

Fürstbischof. 2 Kpl. -- Beilngries. (Stadt) Pf., Pate. Fbisch. K. 962, Nk. 155. -- 3 Bsct. Patr. Fbsch. --Blankstetten. pfr., patr. Benediktinerkloster daselbit. K. 859. Nk. 203. 1 Kpl. -- Breitenbrunn, Pfr., Patr. Neuburg, heil. Creuz Seminar. K. 1120, Nk. 283. Bfct. Patr. Herr in Breitenegg. 2 Cpl. -- Dossvvang. Pfr., Patr. Fbifch. K. 451, Nk. 102. -- Dietfurt. Pf., Patr. Stadtmagistrat daselbst. K. 654, Nk. 134. 1 Bfct. Patr. Kf. v. Pfalzbaiern, noch i Bfct. Früemesser. --Eichenhofen. pfr., patr. Kf. v. Pfalzbaiern. K. 310. Nk. 79. -- Eittenhofen. pfr., patr. Neuburg. heil. Creuz Seminar. K. 418, Nk. 116. I Kpl. -- Enning. Pfr., Patr. Benediktinerkloster in Blankstetten. K. 202. Nk. 52. -- Gimpertshausen. Pfr., Patr. Kf. v. Pfalzb. vvechselsvveise mit dem Fbisch. K. 166, Nk. 40, --Heinsberg. Pfr., Patr. Fbisch. K. 246, Nk. 51. --Holnstein. pfr., patr. Abtei Blankstetten. K. 279, Nk. 68. -- Hörmannsdorf. pfr., patr. Kf. v. pfalzb. K. 406, Nk. 103. -- Itelhofen. Bfct., patr. vvechselnd Fbisch. und Herrsch, in Holnstein (S. 58) find statt der Herren in Holnstein die Herren in parsperg bemerkt. -- Kemnaten, Pfr., Patr. Fbisch. K. 173. Nk. 46. -- Kevenhill, Pfr., Patr. Abtei Blankstetten. K. 303, Nk. 47. -- Klapfenberg. pfr., patr. Stadtmagistr. in Velburg. K. 206. Nk. 56. - Kottingvvert. Pfr., Patr. Fbisch, K. 252, Nk. 99. -- Luzmannstein. Pfr., Patr. Herr in Luzmannstein. K. 249. Nk. 65. --Paulushofen (Bfct. Kurat.). Patr. Fbisch. K. 365. Nk. 43. - Pollanden. Pfr., Patr. Abtei Blankstetten. . K. 274. Nk. 55. -- Stadtdorf, Pfr., Patr. Kf. v. Pfalzb. vvechselnd mit Kloster Blankstetten. -- StaufersFersbuch. Pfr., Patr. Hr. in Holnstein. K. 152. Nk. 27. - Tarschosen. Pfr., Patr. Kf. v. Pfalzb. K. 190, Nk. 73. -- Täging. Pfr., Patr. Fbisch. K. 325, Nk. 85. -- Velburg. Pfr., Patr. Stadtmagistrat daselbst. K. 865, Nk. 178 (Bsct. Früemesser) Patr. Fbisch abvechselnd mit dem dortigen Stadtmagistrat. -- Waldkirchen. Pfr., Patr. Domkap. in Eichst. K. 775, Nk. 164. I Kpl. -- Waltersberg. Pfr., Patr. Hr. in Holnstein vvechselnd mit dem Seminar. zu heil. Creuz in Neuburg vom Semin. präs. K. 476, Nk. 98. -- Weilling. Pfr., Patr. Kloster Waldsassen. K. 471, Nk. 103. -- Wissing. Pfr., Patr. Hr. in Holnstein. K. 217, Nk. 65.

,, Capit. Greding ,, Altdorf. pfr. , patr. Fbisch. K. 451, Nk. 144. - Burggriesbach. Pfr., Patr. Fbisch. K. 375, Nk. 113. -- Emfing. Pfr., Patr. Domkapit. Eichst. K. 320, Nk. 91. -- Erkertshofen. pfr., patr. Fbifch. K. 187, Nk. 50. -- Erasbach. Bfct., patr. Fbisch. -- Forchheim, pfr., Patr. Kloster Blankstetten. K. 722, Nk. 208. -- Freystatt, Pfr., Patr. Kf. v. Pfalzb. K. 620, Nk. 130. Bfct. Patr. Kf. v. Pfalzb. --Greding. (Stadt) Pfr., Patr. Fbifch, K. 1431, Nk. 352. 2 Kpn. Wallfartsprft. (peregr.) zu St. Anna in Mettendorf. 2 Kpn. -- Heimbach, pfr., patr. Fbisch, K. 344, Nk. 94. - Höbing, pfr., patr. Domkap. Eichstett. K. 410, Nk. 84. -- Kalldorf, Pfr., Patr. Fbifch. K. 382, Nk. 119. -- Morsbach. pfr., patr. Fbifch, K. 451, Nk. 104. -- Obermöffing, Pfr., Patr. Fbisch. K. 582, Nk. 135. - Pfraunfeld. Pfr., Patr. Fbisch. K. 200, Nk. 23. -- pollenfeld. pfr., patr. Domkap. Eichstett. K. 554, Nk. 149. -- Preith. Pfr., Patr. .. Klofter Kloster St. Walburg. in Eichstett. K. 269, Nk. 37. — Raittenbuch. pfr., patr. neues Colleg. U. L. F. in Eichstett. K. 761, Nk. 240. I Kp. — Rupertsbuch. pfr., patr. Domkap. Eichstett. K. 433, Nk. 113. — Sondersfeld. (Bfct. Cur. prov.) patr. Fbisch. K. 106, Nk. 44. — Sulzbürg. Capuciner Missionnarien vom Closter in Neumarkt. I Super. K. 256, Nk. 71. 2 Kp. (darnach stehen serner K. 241, Nk. 72.) — Thanhausen. pfr., patr. Fbisch. K. 448, Nk. 142. — Titting, pfr., patr. Domkap. Eichstett. K. 158, Nk. 89. I Bfct., patr. Fbisch. — Untermößing. pfr., patr. Fbisch. I Kpl. K. 398, N. 82. — Wachenzell. pfr., patr. Domprobst in Eichstett. K. 212, Nk. 51. — Weidenvang. pfr., patr. Fbisch. K. 429, Nk. 93.

, Capit. Hilpoltstein ,, Allersperg. Pfr. , Patr. Cf. v. Pfalzb. K. 2217, Nk. 496. Bfct. Patr. ebenderfelbe. -- Ellingen. 1 pfr. , u.. 1 Bfct. vac. , 1 Schlofskpl., patr. Grosskom. daselbst. K. 1162, Nk. 329. -- Figenstall, Pfr., Patr. Fbisch. K. 105, Nk. 29. --Heidek. 1 Pfr., 1 Fruemesser. Patr. Cf. v. Pfalzb. K. 980, Nk. 816. Bfct. Patr. Cf. v. Pfalzb. -- Hilpoltstein. Stadepfr., Patr. Cf. v. Pfalzb. K. 1720, Nk. 546. Bfct. patr. pfr. und Stadtmagistrat daselbst cumulat. 2 Kpn. -- lahrsdorf. pfr., patr. Cf. v. pfalzb. K. 724, Nk. 195. - Laibstatt. Pfr., Patr. Domprobst v. Eichstett, K. 433, Nk. 113. -- Liebenstatt. Pfr., Patr. Pfarrer (pleban.) in Leibstatt. K. 350, Nk. 387. -Meckenhausen. Pfr., Patr. Cf. v. Pfalzb. K. 867, Nk. 272. -- Mörsdorf. Pfr., Patr. Fbisch. K. 440, Nkg 130. -- Pleinfeld. Pfr., Patr. Fbisch. K. 1084, Nk. 288. 1 Kpl. - Rettenbach, pfr., patr. Groskom. Elling. K. 310, Nk. 115. -- Stirn, Pfr., Patr. Fbifch. K. 277, K. 277, Nk. 85. — Stopfenheim, Pfr., Patr. Groskom. Ellingen, K. 674, Nk. 242. 1 Cp. -- St. Veit, Pfr., Patr. Groskom. Ellingen, K. 289, Nk. 23. -- Walting, Pfr., Patr. Cf. v. Pfalzb. K. 414, Nk. 150. -- Zell, Pfr., Patr. Cf. v. Pfalzb. vvechselnd mit Fbisch. K. 528, Nk. 136. 1 Cp.

", Capit. Ingolstadt ", Bergen, Pfr., Patr. Sem. heil. Creuz in Neuburg, K. 206, Nk. 77. I Cp. -- Buchsheim, Pfr., Patr. Fbisch. K. 572, Nk. 26. Bsct. Patr. der näml. - Dollenstein, Pfr., Patr. Fbisch. K. 902. Nk. 259. 1 Cp. -- Egvveil. Pfr., Patr. Reichsabtei Kaisersheim, K. 446, Nk. 94. - Eittensheim, Pfr., Patr. Fbisch. K. 445, Nk. 93. Bfct. Patr. der vorige. --Gaimersheim, Pfr., Patr. Kloster Gaisenfeld, K. 656; Nk. 86., Bfct. Patr. Stadtmagistrat in Gaimersheim. --Gerolfing, Pfr., Patr. Domkap. in Eichst., K. 608; Nk. 122. - Hizhofen, Pfr., Patr. Fbifch. K. 371, Nk. 71. - Ingolstadt, Untere Stadtpfarr, Patri nominirt v. Cf. v. Pfalzb., prafent, vom Kloster Niederaltaich, K. 2326, Nk. 377, I Predig, Francif. Ord., 2 Cp. 2 Bfcten als der Menzelische u. zugl. Schutterische, Patr. des erstern der Fbisch., der des zten Cf. v. Pfalzb. . 2 Pal sianische Bfetn., Patr. des Iten die Ifrn. in Sandersdorf, der des aten das Alumnat der gemeinsam lebenden Cleriker. Ringsvvürth , Bfcium. , Patr. cumulat. Pfr. zu St. Moriz ul Stadtmagistrat; Murianisches, Patr. Stadtmagistrat; Trautmerisches, Patr. Pfr. zu St. Moriz, (S. 57) ift der Stadtmagistrat als Patr. bemerkt; 2 Wahlianische, Patr. die Wahlianische Familie; Plankianisches, Patr. Stadt-M magi-

magistrat, (S. 55) ist auch der Pfr. zu St. Moriz als cumulat. beigefezt; 1 Messer für 2 Seelen; Schillhacisch. Patr. cumulat. Pfr. zu St. Moriz und Stadtmagistrat, der nämliche Priester ist auch Provis. in Feldkirchen, Patr. Pfr. ad D. (ift unausgedruckt) glaubl. St. Moriz. -- Obere Stadtpfarr K. 1779, Nk. 428. 2 Kp., 1 Prediger (im Cat. S. 59), ist der nämliche als Bfct. mit dem Patr. Cf. v. Pfalzb. bemerkt. -- Spitalpf. Patr. Stadtmagistrat; 1 Bfct, daselbit; Patr. Pf, ad D. Matur.; Hahnianisches Beneficium, Patr. Fbisch. (S. 60) ist der Stadtmagistrat als Patr. angezeigt; Herzogl. beim heil. Geist, Patr. Cf. v. Pfalzb., der H. 3 König, Patr. Stadtmagistrat; H. Creuz, Patr. Pfr. ad D. Mar. u. Stadtmagistrat cumulative; Schelleianisches, Patr. Stadtmagistrat; Reiserianisches vacat, Patr. Stadtmagistrat; Chlingenspergisches, Patr. die nämliche Familie; des herzogl. Georgifchen Collegiums Regens, Subregens; des Semin, der in Gemeinschaft lebenden Cleriker (Bartolomäer fonst genannt) Regens und Subregens; Beichtvater der Ursulinerinnen), (S. 56) ift noch ein Bfct. one Anzeige seiner Kirche oder Patr. bemerkt. - Ioshofen , Pfr. , Patr. Malteser in Neuburg, K. 129, Nk. 40. - Lenting, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett , K. 316 , Nk. 84. -- Mailling , Pfr. , Patr. Domdekan in Eichstett, K. 232, Nk. 55. -- Meilnhofen, Pfr., Patr. Fbisch. K. 155, Nk. 55. - Milhausen, Pfr., Patr. Domdekan in Eichstett, K. 86, Nk. 26. -- Mekenlohe, Pfr., Patr. Fbifch., K. 373, Nk. 93. - Naffenfels, Pfr., Patr. Fbifch., K. 312, Nk. 113. - Obereichstett , Pfr. , Patr, Fhifch. , K. 492, Nk. Nk. 145. - Oberhaunstatt, Pfr., Patr. Domdekan in Eichstett, K. 182, Nk. 34. - Oetting, Pfr., Patr. Fbisch. vvechselnd mit Domkapitel in Eichstett, K. 301, Nk. 62. - Oxenseld, Pfr., Patr. Fbisch., K. 340, Nk. 98. - Perkheim, Pfr., Patr. Kaisersheim, K. 314, Nk. 94. - Pettenhosen, Pfr., Patr. Domkapitel in Eichstett, K. 499, Nk. 120. -- St. Salvator bei Ingolstadt, Patr. Herzog in Baiern, K. 451, Nk. 99. - Unterstall, Pfr., Patr. Domprobst in Eichstett, K. 233, Nk. 64. Bfct. Patr. Domkap. Eichstett, - Wettstetten, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, K. 435, Nk. 105.

" Capit. Kipfenberg " Bemfeld , Pfr. , Patr. Fbisch., K. 311, Nk. 67. -- Denkendorf, Pfr., Patr. Fbisch., K. 477, Nk. 138. - Derndorf, Pfr., Patr. Fbisch., K. 295, Nk. 74. -- Engerring, Pfr., Patr. Fbisch., K. 346, Nk. 72. - Gelbelsee, Pfr., Patr. Fbisch. K. 183, Nk. 44. - Gungolding, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, K. 445, Nk. 110. 1 Cp. -- Haun-Retten , Pfr. , Patr. Fbifch. -- . Hofftetten , Pfr. , Patr. Fbisch. -- Irferstorf, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, K. 211, Nk. 65. -- Irrlahüll (Bfct. cur.), Patr. Fbisch., K. 485, Nk. 128. - Künding, Pir., Patr. Fbisch., K. 320, Nk. 74. -- Kipsenberg, Pfr., Patr. Fbifch., K. 731, Nk. 157. I Früemesser, Patr. Fbisch. I Cp. - Kirchanhausen, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett. K. 301, Nk. 65. -- Kirchbuch, Pfr., Patr. Fbisch. K. 255. Nk. 49. - Pfalldorf, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, K. 241, Nk. 59. -- Schambach, Pfr., Patr. Fbisch., K. 129, Nk. 18. -- Schelldorf, Pfr., M 2 Patr.

Patr. Fbifch., K. 276, Nk. 69. -- Walting, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, K. 401, Nk. 110.

" Capit. Monheim " Altendorf (Befct. cur.), Patr. Fbisch. -- Ammerfeld, Pfr., Patr. Kaisersheim. K. 185, Nk. 41. - Beyerfeld, Pfr., Patr. Kaifersheim. und Kloster heil. Kreuz in Donauvvört, von lezpräsent., K. 304, Nk. 114. --Buchdorf (Bfct., cur.), Patr. Kaifersheim und Cloffer heil. Creuz in Donauvvört, von lezterm präsent. C. 833, Nk. 345. - Dagmersheim, pfr., patr. Neuburgische (, F. F., ) Mission. C. 432, Nk. 147. -- Einsfeld, Pfr., Patr. die Neuburg. F. F. Miff. C. 142, Nk. 26. - Emskeim, Pfr., Patr. die Herrschaft daselbit, C. 110, Nk. 40. - Flozheim, Pfr., Patr. Kaifersheim, K. 305, Nk. 74. -- Fünfitett, Pfr., Patr. Groskom. Ellingen . K. 754. Nk. 233. 1 Bfct. Patr. die Herrschaft daselbst (S. 56) find Hrn. v. Otting als patr. bemerkt, und (S. 71) Fbisch., 1 Expos. Gossheim, Pfr., Patr. Semin. heil. Creuz in Neuburg, K. 278, Nk. 90. -- Gundelsheim. Pfr., Patr. Hrn. in Möhrn, K. 238, Nk. 64. -- Haunsfurt, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, C. 335, Nk. 131. Bfct. Patr. Domkap. Eichstett. -- Huisheim, pfr., patr. Stadtmagistrat in Wemding, K. 416, Nk. 121. -- Megesheim, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, K. 401, N. 144. --Mindling, pfr., patr. Kloster heil, Creuz in 1)onauvvört, C. 769, Nk. 284. -- Monheim, Stadtpfarrer, Patr. Neuburg. Miss., C. 1575, Nk. 466. 3 Cp., Patr. die näml, -- Möhrn, Pfr., Patr. Hrn. v. Möhrn, C. 310.

310, Nk. 103. -- Mornsheim , Pfr. , Patr. Fbische C. 649, Nk. 193. -- Otting, Pfr., Patr. Hrn. daselbit. C. 346, Nk. 64. -- Regling, Pfr., Patr. Cf. v. Pfalzb., C. 546, Nk. 150. -- Rohrbach, Pfr., Patr. Cf. von Pfalzb., C. 222, Nk. 59. -- Schönfeld, Pfr., Patre Fbisch., C. 169, Nk. 49. -- Sulzdorf, pfr., patr. Kaisersheim, C. 241, Nk. 60. -- Treichtling, Pfr. patr. Regulirtes Corstift Rebdorf, C. 190, Nk. 55. --Weilheim, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, C. 404, Nk. 128. -- Wemding, Stadtpfr., Patron. Nomin. Univerfität Landshut, praf. Cf. v. Pfalzb., C. 1520, Nk. 350. Spitalpf., patr. Stadtmagistrat daselbst; 1 Fruemesfer , patr. Cf. v. pfaizb.; Nachmittagsprediger , patr. Stadtmagiftrat daselbst; I Siebnermesser, patr. Stadtmag.; 2 Cp., Walfart zu U. L. F. nächst Amerbach, 2 Cp., I Supern. -- Wittesheim, pfr., Patr. Neuburg. Miff., C. 284, Nk. 75. -- Wolferstatt, Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, C. 789, Nk. 216 (im Cat. S. 61, steht I Cp. daselbst).

"Capit. Neumarkt, Berg, Pfr., Patr. Stadtmagistrat v. Neumarkt, C. 909, Nk. 319. — Berngau, Pfr., Patr. Kloster Waldsassen C. 1739, Nk. 560. I Cp. — Castl, Pfr., Patr. Cf. v. Pfalzb., C. 1362, Nk. 303. I Cp. — Dietkirchen, Pfr., Patr. Cf. von Pfalzb., C. 992, Nk. 220. — Fürnried und Heltmanssperg, Pf., Patr. Cf. v. Pfalzb., C. 100, Nk. 26. — Günching, Pfr., Patr. Hrn. in Helsenberg, K. 323, Nk. 77. — Gnadenberg, Pfr., Patr. Salesianerinnen (Mon. VV. Sales.) in München, K. 637, Nk.

Nk. 210., I Cp. - Hausheim, Pfr., Patr. Groskom. Ellingen , K. 238 , Nk. 62. -- Illsvvang , Pfr. , Patr. Abtei Reichenbach, K. 480, Nk. 146. -- Königstein, Pir., Patr. Cf. v. Pfalzb., K. 208, Nk. 81. -- Lauterhofen, Pfr., Patr. Cf. v. Pfalzb., K. 1364. Nk. 375. 1 Cp. - Lengenfeld, Pf., Patr. Hrn. in Helfenberg, K. 370, Nk. 97, 1 Bfct., Patr. Fbifch. (S. 71) zeigt Hrn. v. Otting an. .- Lizlohe, Pf., Patr. Cf. v. Pfalzb., K. 440, Nk. 130. 2 Cp. -- Möning, Pfr., Patr. der Suffragan von Eichstett, K. 1547, Nk. 294. 1 Cp. Neumarkt, Stadtpfr., Patr. Kloster Waldfailen, K. 2667, Nk. 671. 4 Bfct. Patr. der 2 erften Cf. v. Pfalzb., des 3ten Fbisch., (S. 71) merkt Cf. v. Pfalzb. an, des 4ten die Familie Predau; Spitalbfct., Patr. Stadtmagistrat daselbst; 1 Cp. -- Neunkirchen, Pfr., Patr. Edle v. Freydenberg, K. 260, Nk. 115. -Pelchenhofen, Pfr., Patr. Cf. v. Pfalzb., C. 679, Nk. 497. - Pelling, Pir., Patr. Salefianerinnen in München, C. 1287, Nk. 332. - Pyrbaum', Kapuciner Mission. v. Neumarkt, 1 Super., 2 Cp. -- Seeligenporten, Pfr., Patr. Salesianerinnen von Amberg, C. 170, Nk. 49. -- Sindelbach, Pfr., Patr. und geborner Dekan in Essing, K. 517, Nk. 150. -- Stekelsberg, Pfr., Patr. Cf. v. Pfalzb., K. 392, Nk. 133. - Teining, Pf., Patr. Fbisch. vvechselnd mit dem Stadtmagistrat in Neumarkt, K. 1156, Nk. 248. I Cp. - Telvvang, pfr., patr. Cf. v. pfalzb., K. 461, Nk. 108. -- Traunfeld , Pfr., Patr. Fbisch., K. 436, Nk. 105. - Wisenaker, Pfr., Patr. Kloster Kaisers. heim.

heim, K. 520, Nk. 164. Walfart zu U. L. Fr. am Habsberg, 2 Kp.

", Capit. Ohrnbau ", Abenberg , Pfr., Patr. Domkap. Eichstett, K. 944, Nk. 203. Bfct. Patr. Fbifch. Marienburg, Pfr., Patr. -- Bfct. Patr. Fbifch. -- Ab-Sperg, Cur., patr. Groskom, Ellingen, K. 228, Nk. 19. -- Ahrberg, pfr., patr. Fbisch., K. 645, Nk. 229. Cp. -- Aurach, Pf., Patr. Colleg. zum heil. Veit in Herrieden, K. 377, Nk. 191. Cp. --Cronheim, Pfr., patr. Fbisch., K. 241, Nk. 106. --Elbersrot, Pfr., Patr. Colleg. zum heil. Veit in Herrieden, K. 360, Nk. 106. -- Gnozheim, Pfr., Patr. Fürst von Oettingen, K. 641, Nk. 150., Bfct., patr. Fürst v. Oettingen. -- Großenried . Pfr. , Patr. Fbisch., C. 515, Nk. 162. -- Herrieden, Stadtpfr., Patr. Colleg. zum heil. Veit in Herrieden, C. 1849, Nk. 390, Vikar. und Cp. 2., Patr. voriges Colleg. -- Lellenfeld, Pfr., Patr. Fbifch., C. 50F. Nk. 180. - Mitteleschenbach , Pfr. , Patr. Fbisch., C. 532, Nk. 206. -- Morfach, Pfr., Patr. Fbisch., C. 199, Nk. 86. -- Neunstetten, Pfr., Patr., Colleg. zum heil. Veit in Herrieden, C. 375, Nk. 128. -- Oberbach, Pfr., Patr. Fbifch., C. 332, Nk. 99. -- Obererlbach, Pfr., Patr. Fbisch., C. 159, Nk. 53. -- Obereschenbach, Stadtpsr. (Cp.), Patr. Groskom, Ellingen, C. 938, Nk. 267. -- Ohrnbau, Stadtpfr., Patr. Fbisch., C. 770, Nk. 150. 1 Cp. --Rauenzell, Pfr., Patr. Fbisch., C. 303, Nk. 117. --Spalt, Stadtpfr., Patr, unirte (Coll, unit. Eccl.) Collegiatkirche daselbst, C. 1828, Nk. 446. Vicar. in Hags-M 4

Hagsbrunn, Patr. die nämliche Kirche, C. 284, Nk. 93. 2 Vicar. zugl. Cpn., Patr. ebendieselbe. -- Rohl, r Bscium. - Spillberg, Bscr. Patr. Fürst v. Oettingen. -- Teillenberg, Pfr., Patr. die unirte Coll. Kirche in Spalt, C. 275, Nk. 55. -- Veitsaurach, Pfr., Patr. die vorige Kirche. K. 321, Nk. 93. -- Weinberg, Pfr., Patr. Fbisch., C. 394, Nk. 89.

S. 55 - 60. H. H. Bfcten. (vgl. oben S. 4 - 5.)

Hier folgt das Verzeichnis von 49 Bfeten.: in 5 Col., d. i. unter 5 Aufschriften, von iedem steht der Name, das Vaterland, Iar der Priestervveihe, Ort des Benesiciums, dann der Lehenherr. Von diesen 5 Rubriken stehen schon 3 oben bei dem alphabetischen Ortverzeichnisse der Dekanate und Pfarren. Nur (patris eigentlicher) der Geburtsort, als die 2te Rubrik ist hier neu. Auch sind die Hrn. Bfeten, hier nicht nach topographischer alphabetischer Ordnung verzeichnet, sondern nach der Ancienneté oder dem Alter ihrer Priestervürde, dergestalt, dass der erste, v. I. 1738. an, der lezte S. 59. v. I. 1796. an, Priester ist.

Von den oben S. 3. (Cat. S. 14.) bei der Pfarr zu St. Walburg angezeigten Bfeten, ist der Patr. des 1ten das Kloster St. Walburg, des 2ten die Familie Debatis.

S. 3. oben (Cat. S. 15.) ist bei der Pfarrei zum heil. Geist nebst dem Bfet. noch ein anderer (Eybian.) angezeigt, der Patr. dieses Bfets. vvie des Pfr. ist Fbisch.

S. 3. oben ist (im Cat. S. 56.) noch bemerkt ein Bfet. in Mariastein mit dessen Patr. dem Stadtmag. in Eichst.

S. 60-65. (vgl. oben S. 5. den Vortrag bei ben diesen S. 60-65.) Oben beim alphabetischen Ort-

Ortverzeichnisse der Landdekanate und Pfarren kömmt von diesen Cptn. schon vor der Name, meistens auch Iar der Priestervveihe, der Ort. -- Hier kommen die Cptn. nach dem Alter irer völligen oder Priester-Weihe vor. Bei dem ersten Cp. ist d. I. 1768, bei dem lezten d. I. 1795. angegeben.

- S. 65 70. im C. (vgl. oben S. 5.) Es ist noch dazu zu bemerken, dass sie hier nach dem Alter irer Priester-Weihe verzeichnet sind. Oben im alphabetischen Verzeichnisse der Dekanate und Pfarren sind sie ebenfalls alle enthalten.
- S. 70-73. im C. (vergl. oben S. 5.) Diese sind hier ebenfalls fast durchgehends nach dem Alter der Priestervvürde verzeichnet. Da sie schon oben im alphabetischen Verzeichnisse der Dekanate und Pfarren enthalten sind; so vvurden ebendaselbst sogleich die hier in Betress einiger Patrone besindlichen Aenderungen angefügt.
- S. 73 76. (vergl. oben S. 5 6.) Der Cooperatursort hier verzeichneter Cpn. ist ebenfalls oben im alphabetischen Verzeichnisse der Dekanate und Pfarren schon enthalten.
- S. 76 79. (vergl. oben S. 6.) Dieser Ort der Seelsorge (denn sie sind "in cura animarum expositi,,) dürste aber doch bei einem und dem andern z. B. blos der einsvveilige oder auch auf längere Zeit gevvälte Ort des Ausenthalts sein; z. B. bei den 2 lezten hier am Ende "Merl Ant. zu Neuburg " und "Ott. Fried, zu München. " Von den übrigen der 26 Priester ist in iedem der solgenden Orte einer, als in Allersperg, Oetting im Riess, Mörsdorf, Weidenvvang, Wemding, Dietkirchen, Delvvang, Monheim, Mökenhausen, larsdorf, Obereichstett, Berngau, Mörnsheim, Beyerseld, M. 5

Gnadenberg; zu Deining sind 2, vvie auch in Ingol-fradt.

S. 81 - 82. (vergl. oben S. 6., vvobin Als ein Zufaz biemit nachgetragen vvird folgende Nachricht zur
Nachachtung, Notanda,,), Die zur Seelforge zu Prüfende
haben Tags vorher Abends im bischöft. Officialatshose
zu erscheinen, um die Stunde zu vernemen, zu der sie
Tags darauf geprüft vverden. -- Dieienigen, denen
die auf eine Zeit nur verliehene Adprobation nicht auf
die -- sondern erst nach den bestimmten Tagen eines
sieden Monats erlischt, haben den neuen Prüfungsversuch (anticipare) vorher zu bestehen -- Die aber aus
ehehaster Hinderniss zur bestimmten Zeit nicht ertcheinen können, sollen die Sache bei Zeiten dem h. geistle
Rat schriftlich berichten; bis von daher die Antvoort
inen zukommen vvird, soll die vorhergehabte Adprobation einsvveilen fortdauern.,

- Zu oben Nr. III. S. 7. Regensburg.

"Dekanat Allersburg, Adertshausen, Pfr., Sp. -- Allersburg, Pfr., Cp., Sp. -- Hausen, Prst. -- Hochenburg, Bfct. -- Püllenhofen, Pfr. -- Utzenhofen, Pfr., Cp., Sp.

"Dekanat Altheim, Pfr., 2 Cp. -- Altdorf, Pfr., 2 Cp., Sp. -- Ergolding, Pfr. -- Furth, Bfct. -- Heil. Bründl bei Türkenfeld, Kurat. -- Hohenthann, Pfr., Cp. -- Neuhausen, Pfr. -- St. Nikla bei Landshut, Pfr. -- Oberglaim, Pfr., Provis. -- Schätzhofen, Pfr. -- Selingthal, 2 Bfct. -- Siessbach, Pfr., Cp. -- Weyhmichl, Pfr.

"Dekan. Atting "Pfr., Cp. -- Alburg , Pfarrvikar. -- Aufhausen, Pfr., 4 Prst. -- Dengling, Bfct. -- Feld-

Feldkirchen, Pfr., Sp. -- Mötzing, Bfct., Sp. -- Mozing, Kurat. -- Perkam, Pfr., Kp. -- Rain, Bfct. -- Riekofen, Pfr., Kp., 2 Sp. -- Schönach, Pfr., Cp. -- Sünching, Pfr. und Bfct. zugleich, Provif., Cp., Sp. -- Triftling, Bfct.

"Dekan. Cam " Stadtpfarrer , Stadtprediger , 2 Coop., Sp., Bfct., Priest. als principiorum magister. -Alt - und Neuschvvand, Pfr., Sp. -- Arnschvvang. Pfr., Coop., Sp. -- Camerau, Pfr., Sp. -- Dalking, Pfr., Sp. -- Eifenstein, Pfr., Sp., Kaplan (Sacellanus ). - Eschelkam, Pfr., Cp., Sp. -- Fischbach, Pfr. -- Fürth, Stadtpfr., Cp., Sp. -- Gleissenberg, Pfr., 2 Cp. -- Grafenried, Curat. -- Herzogau, Bfct. -- Kirchen - Rohrbach , Pfarrvik. -- Kötzting. Pfarrvik., 2 Cp., Prediger, 2 Sp. -- Lam, Pfr., Cp., Sp., I infirmus. -- Martinsneukirchen, Pfarrvik. Michelsneukirchen, Pfr., Sp. -- Mossbach, Pfr., Cp., Sp. -- Neukirchen Balbini, Pfr., Cp. -- Neukirchen beim heil. Blut, Pfr., Cp., Sp. -- Niettenau, Pfr., Cp. -- Pempfling, Pfr., Cp. exponirt (expositus) in Grafenkirchen, 2 Sp. -- Penting, Pfr., Sp. --Playbach, Pfr., 2 Sp., Bfct. -- Pöling, Bfct. --Pruk, Pfr., Cp. -- Ränkam, Bfct. -- Regenbeylstein. Bict. -- Reichenbach, Pfarrvik. -- Rimbach, Pfr. Cp., I Sp., I (Sacellanus) Kaplan in Wetterfeld. --Roding, Pfr., 2 Cp. -- Runding oder Pachling, Pfr., Sp. (Sacellanus, Schloskaplan oder Kaplan) -- Sattlbeylnstein, Pfr., Sp. - Schönthal, Pfarrvik., 2 Sp. und I Kaplan zu Treffistein, Priest. -- Schorndorf, Pfr., Pfr., Sp., I Expositus (Cp.) in Traubenbach. -Stamsried, Pfr., Cp. -- Wassenbrunn, Bfct. -- Wald,
Pfarrvik. -- Walderbach, Pfarrvik. -- Waldmünchen,
Stadtpfr., Kp., Sp., I Inform. und I Expositus (Cp.)
in Ast. -- Zandt, Bfct. -- Zehl, Pfarrvik.

"Dekan, Deggendorf, Stadtpfr., 2 Kp., Sp., 2 Bfct. -- Arnbruk, Pfr., Sp. -- Bäbrach, Pfr., Sp. -- Englmayr, Pfarrvik., Kp. -- Geyrstall, Pfarrvik., 2 Cp., Curat. in March. -- Gottszell, Pfarrvik. - Gräfling , Pfarrvik., Sp. -- Hunderdorf , Pfarrvik., Sacell. in Steinburg. -- Mariaposching, Pfr., Cp. --Metten, Pfarrvik. -- Neuhausen, Pfarrvik. -- Neukirchen, Pfarrvik. -- Obervvinkling, Pfarrvik. --Perastorf , Pfarrvik. -- Perg , Pfarrvik. --Pfr. -- Podenmais, Pfr., 2 Sp. -- Ruemannsfelden, Pfarrvik., Kp., Früemesser. -- Schvvarzach, Pfr., Kp., Sp. -- Tegernbach, Pfr. -- Unterviechtach, Pfr. und Dechant, Provis., Kp., 5 Sp., 1 Expositus (Cp.) in Axlach, und I in Bräkenbach, I Sacell. in Kollnburg. -- Waltendorf, Pfr. -- Wettzeil, Pfr. --Windberg . Pfarrvik.

"Dekan. Dingelfing "Adlkofen, Pfr., 2 Kp. -Aham, Bfct. -- Aich, Pfr., 2 Kp., davon 1 Expositus in Bodenkirchen ist, Sp. -- Binabiburg, Pfr., Sp.,
Bfct., Kp., Expositus in Egglkofen, 1 Sacell. -Dietlskirchen, Pfr. -- Dinglfing, Stadtpfr., Kp., Sp.,
4 Bfct. -- Freyenseyboldsstorf, Pfr., Sp. -- Gaindorf, Pfr., Cp., Sp. -- Gerzen, Pfr., Cp., Bfct.,
Sp. -- Harbach, Bfct. -- Hittenkosen, Pfr. -- Hölsbrunn,

brunn, Pfr., Cp., Expositus in Iohannesbrunn, Sp. -Kirchberg, Pfr., Sp. -- Loiching, Pfr., 2 Cp., 1 in
Teyspach und 1 in Wendelskirchen, Sp. -- Loitzenkirchen, Pfr., Sp. -- Niederaybach, Bfct. -- Niederviehbach, Pfarrvik., Curat. in Goldern. -- Oberaybach,
Pfr. -- Oberviehbach, Pfr. und Dechant, Sp. -- Reichlkosen, Pfr. -- Treitelkosen, Pfr., Sp. -- Vilsbiburg,
Pfarrvik., 2 Cop., 4 Bfct., vvovon 1 zugleich Provisor ist. -- Wörth, Bfct.

"Dekan, Eger " Albenreith, Pfr., Cp., Sp., 1 Expos. in Ottengrün. -- Annaberg (Pfr., Provis.). --Afch, Pfr. -- Bernau, Stadtpfr., Cp. -- Beutl, Pfr., 2 Cp. -- Connersreith, Pfr. -- Eger, Stadtpfr., 5 Cp., vvovon I in Unterstädten, 4 Sp., Pfr. zu St. Barto-10m. mit 1 Cp.; Gymnasium zu Eger, Prafekt, 5 Profest., 2 Expositi Cp., davon I bei Eger auf der Wies, der andre zu Kinsberg. -- Frauenreith, Pfr. mit noch einem Priester. - Griesbach , Pfr. , I expositus (Cp.) zu Mähring, Sp. -- Haslau, Pfr. -- Hohenthann, Pfr. -- Leonberg, Pfarrvik. -- Liebenstein, (Pfr., Provis.) -- Lohma, Pfr., Sp. und I Expositus in Trebendorf. -- Mitterteich , Pfr., Cp. -- Mühlbach , Pfr. -- Münchenreith, Pfarrvik. -- Nebanitz, Pfr., Sp. -- Rädtvvitz, Pfr. -- Schvvarzenbach, Pfarrvik., Cp. -- Treinitz, Pfr., Cp., I Expositus in Pallitz. --Türschenreith , Pfarrvik. , Cp. -- Waldsaffen , Pfarrvik., Cp. -- Waltershof, Pfr., 1 Cp., 1 Infirm. --Wernersreith , Pfr. -- Wildstein , 2 Pfr. , Cp. , davon r Expositus in Klingkart ist. -- Wondreb, Pfarrvikar. , Cp. " Dekan.

, Dekan. Frontenhausen ,, Augerbach , Bfct. zugl. in Dengling. -- Eggenfelden, Pfr., Sp., 3 Bfct, --Englmansperg, Pfr. -- Falkenberg, Pfr., Cp., Sp. --Frontenhausen, Pfr., 3 Cp., 1 davon ist Expositus in Märklkofen, Bfct., Sp. -- Gangkofen, Pfr., 3 Cp., Sp. -- Gottfriding, Pfr., Sp. -- Griesbach, Pfr., Sp. -- Haberskirchen, Pfr., Sp. -- Hebertsfelden, Pfr., Sp. -- Kollbach, Pfr., Sp. -- Mämming, Pfr., Sp. -- Marklkofen, 2 Bfct. -- Niederhöking, Pfr., Sp. -- Oberdietfurt, Pfr., 2 Sp., 2 Expositi (Cp.), I in Mässing, der andre in Huldsessen. -- Oberhausen, Pfr., 2 Cp., vvovon r Expositus in Rohrbach ist, Sp. - Reispach, Pfr., Cp., Sp., 2 Bfct. -- Staudach, Bfct. -- Steinberg, Pfr. -- Taufkirchen (Pfr., Provis.), 2 Cp. -- Wart, Bfct. zugleich Pfr. in Griesbach.

"Dekan, Gelsenfeld "Ainau, Pfr. — Englbrechtsmünster, Pfr., 2 Cp., vvovon i Expositus in Aiglspach ist. — Ernsgaden, Pfr. — Eschibach, Pfr. — Gebrontshausen, Pfr. — Geisenfeld, Pfr. und Dechant, 2 Cp., 2 Sp., Bfct. — Geisenhausen, Pfr. — Geroltshausen, Pfr., Sp. — Gosseltshausen, Pfr. — Irsching, Pfr. — Königsfeld, Pfr. — Lauterbach, Pfr., Cp. — Münchsmünster, Pfr. — Niederbinhard (Provis., Bfct.) — Niedergeroldshausen, Pfr. — Oberempfenbach, Pfr. — Rottenek, Pfr. — Vohburg, Pfr., Cp., Sp., Bfct. — Walkerspach, Pfr. — Wollnzach, Pfr., Bfct.

,, Dekan. Geißlhöring ,, Ascholtshausen , Pfr. -- Au , Bfct. und 1 Provis. -- Ellnbach , Bfct. -- Geißlhöring,

höring, Pfr. und Dechant, Sp., Bfct., provis. -- Graventraubach, Pfr. -- Hailing, Bfct. -- Haindling, Pfarrvik. -- Hainfpach, ebenderselbe. -- Haildling, Expositus. -- Hofdorf, Pfr., 2 Cp. -- Hoskirchen, Pfr., Sp., Schloskaplan in Beyerbach. -- Hörmansdorf, Bfct. -- Holztraubach, Pfr. Labervveinting, Pfr., Sp. -- Leiblfing, Pfr., 2 Cp. -- Martinsbuch, Pfr., Sp. -- Mengkofen, Bfct. -- Mettenbach, Pfr., Sp. -- Mosthan, Pfr., Kp., Sp. -- Obercöllnbach, Bfct. -- Ottering, Pfr., Cp., Sp. -- Pfaffenberg, Pfr., Früemess. -- Salach, Pfr., Cp., Sp. -- Steinbach, Pfr. -- Tunding, Pfr. -- Tunzenberg, Bfct. -- Veitsbuch, Pfr., 1 Expositus (Cp.) in Dornvvang.

, Dekan. Hirschau. ,, Amberg, Dechant und Stadtpfarrer, 2 Kp., Spitalpfr., Beichtiger, 4 Pfarr - Bfct. Bfct. und Hoffchlosskaplan , Bfct. zu St. Katharina, Bfct. zur heil. Dreifaltigkeit , Bfct. bei St. Barbara , Bfct. bei St. Sebastian, churfürstl. Lyceum und Gymnasium zu Amberg , Schulrektor , 9 Profest, 11 allda vervyeilende Priester. - Amerthal (Pfarr - Provis.). --Aschach, Pfr. -- Busruck (Pfarr - Provis.) -- Ehenfeld, Bfct., Sp. .. Ensdorf, Pfarrvik. ... Gebenbach, Pfarrvik, Cp. - Hanbach, Pfr., Sp., Bfct. -Hirichau , Stadtpfr., Cp. -- Hohenkemnat , Pfr., Sp. Kenfnat bei Neunaign, Pfr., Cp. -- Lintach, Pfr. und z. Infirm. -- Pappenberg , Pfr. -- Paulsdorf , Bfct. --Pittersperg, Pfr., Cp. -- Rottendorf, Pfr., Cp. --Schlicht, Pfr., Cp. -- Schmidgaden, Pfr. -- Schnaittenbach,

tenbach, Pfr. -- Schönbrunn, Pfr. -- Theuern, pfr. -- Vilseck, Pfr., Früemess. vacat. -- Wutschdorf, Pfr.

"Dekan, Kellheim " Abbach, Pfr., 2 Cp., davon r Expositus zu Dünzieng ist (Provis, Bfct.). --Abensberg, Stadtpfr., Cp., Sp., 2 Bfct., noch 1 Priefter. -- Affeking, Pfr. -- Biburg, Pfr. -- Eining, Pfr. - Eschenhart, Pfarrvik. - Harlanden, Bfct. -Hienheim, Pfr., 2 Cp., vvovon I Expositus in Irnsing ift. -- Holzharlanden, Curat. -- Kapfelberg, Pfr., Sp. -- Kellheim, Stadtpfr., Cp., Bfct. -- Kellheimvvinzer, Bfct. -- Kirchdorf, Pfr. -- Lengfeld, Pfr. --Mühlhausen, Pfr., Provis. - Neustadt, Stadtpfr., Cp., Sp., 1 Expos. (Cp.) in Gogging. -- Offenstetten, Pfr., Schloskaplan. -- Poikham, Pfr. -- Puellach, Pfr. .. Pürkvvang, Pfr., 2 Cpn. -- Reissing, Pfarrvik. - Saal, Pfr., Cp. - Salingberg, Pfarrvik. --Siegenburg, 2 Bfct. -- Staubing, Pfarrvik. -- Teugn, Provis. -- Teurting, Pfr. -- Train, Bfct. -- Umelsdorf, Pfr. -- Wildenberg, Bfct.

", Dekan. Laaber ", Aichelberg , Administrate ", Sp. — Beratshausen ", Pfr. ", Cp. — Deuerling ", Pfarrvik. " - Eilsbrunn ", Pfr. ", Cp. ", Sp. — Hembau ", Pfarrvik. " 2 Cp. ", Curat. in Aichkirchen ", Schloßkaplan in Kollersried. — Hochenschambach ", Pfarrvik. — Laaber ", Pfr. ", Sp. — Luppurg ", Pfr. — Neukirchen bei Hembau. ", Pfarrvik. — Nittendorf ", Pfarrvik. — Painthen ", Pfarrvik. — Parsperg ", Pfr. ", Sp. — See ", Pfr. ", Sp. — Vichhausen ", Bfct. — Willnhofen ", Bfct. — Luppurg ", Pfr. ", Sp. — See ", Pfr. ", Sp. — Vichhausen ", Bfct. — Willnhofen ", Bfct. — Luppurg ", Pfr. ", Sp. — See ", Pfr. ", Sp. — Vichhausen ", Bfct. — Willnhofen ", Bfct. — Luppurg ", Bfct. — Vich-

"Dekan, Leuchtenberg "Köblitz, Pfr., Cp. Ex-

positus zu Glaubendors. - Leuchtenberg, Pfr., Kp. -- Luhr; Pfr., Kp. -- Michidors, Pfr. -- Pfreimd, Stadtpfr., Lerer der Realschule. -- Pürk, Bsct. -- Rokenstein, Pfr. -- Schirmitz, Pfr. -- Wernberg, 2 Bsctn.

"Dekan. Mainburg, "Appersdorf, Pfr. -- Atenkofen, Pfr. -- Au, Pfr., Kp., Schlofskpl. -- Degernhach, Pfr. -- Ebrantshausen, Bsct. -- Elsendorf, Pfr., Kp. -- Gundertshausen, Pfr., Sp. -- Hebrontshausen, Pfr., Sp. -- Lindkirchen, Pfr., Sp. -- Mainburg, Pfr., Kp. -- Oftervvald, Pfr. -- Pözmes, Pfr. -- Rätzenhofen, Bsct. -- Rudeltshausen, Pfr., Kp., Sp. -- Sandeltshausen, Pfr. -- Steinbach, Bsct. -- Walkertshofen, Pfr.

"Dekan, Nabburg "Altenderf, Pfr., Provif., Sp., I Infirmus. -- Alt - und Neustadt, Pfr., Kp., Sp. -- Bömischbruck, Pfr., Kp. -- Dieterskirchen, Pfr. . Kp - Eslarn, Pfr. , Bfct. -- Heinrichskirchen. Curat, -- Kemnat bei Fuhrn, Pfr., Kp. -- Mosback, Pfr., 2 Sp., Bfct. -- Murach, Pfr., Sp., Schlofskpl. in Bertolzhofen. -- Nabburg, Stadtpfr., Kp., Sp., Früemess., Bfct. - Neuburg vorm Wald, Stadtpfr., Kp., Bfct. - Neukirchen bei St. Christoph, Pfr. --Oberviechtach, Pfr., Kp., Sp. - Pullnried, Pfr., Sp. - Retz, Pfarrvik., 2 Kp. -- Schonfee, Stadepfr., Kp., Sp. -- Schvvarzach und Altfalter, Pfr., Kp. -- Schvvarzenfeld, Pfr., Sp. --Schwarzhofen, Pfr., Sp. -- Seebarn, Pfr. -- Stadle, Bict. .- Tanftein, Pfr., Sp. -- Tenesberg, Pfr., N Kp.

Kp. -- Teunz, Pfr., Sp. -- Tieffenbach, Pfr., Sp. -- Trausnitz im Thal, Pfr. -- Unterauerbach, Pfr. -- Waidenthall, Pfr., Sp., Schlofskaplan in Guttenek. -- Waidhausen, Pfr. -- Waldau, Bsct. -- Waldthurn, Pfr., Sp. -- Weyhern, Pfr., Sp. -- Winklam, Pfr., Sp. -- Wurz, Pfr.

, Dekan. Pföring , Altmanstein , Bfct. -- Altmühlmünster, Pfr. -- Appertshofen, Pfr., Schlosskaplan in Prun. .- Deyfing, Pfr. -- Eggersperg, Pfr. Essing, Pfr., 2 Kp., 1 ist expositus in Prun. -- Etling, Bfct. -- Forchheim, Bfct. -- Griestetten, Pfarrvik. - Hagenhill, Pfr. - Iachenhausen, Pfr., Kp. -- Kässing, Pfr. -- Kösching, Pfr., Sp., Bfct. --Lobsing, Pfr., Kp. -- Märching, Bfct. -- Mendorf, Bfct. - Menning, Pfr. - Mindlstätten, Pfr. -Möhrigg, Pfr., Sp., Bfct. -- Muhlbach, Pfr. -- Offendorf vacat. -- Pettbrunn, Pfarrprovif., 3 Kp. --Pföring, Pfr., Kp., Sp., Bfct. -- Pondorf, Pfr. -- Rice denburg, 2 Bfctn., 1 Commend. -- Schambach, Pfr., Sp., 1 expositus (Kp.) in Riedenburg. -- Schamhaupten, Pfr., Schlosskaplan in Sanderstorf. - Sollern, Pfr., Sp. -- Stamham, Pfr. -- Tettenvvang, Pfr. --Tholling, Pfr., Kp. -- Wolfsbuch, Pfarrprovif. --Zell, Pfr.

"Dekan. Pilsting "Altenbuch, Pfr., Sp. -Aitterhofen, Pfarrvik., Kp. -- Biebing, Pfr., Sp. -Gänaker, Bfct. -- Geltolfing, Pfarrvik. -- Großcölnbach, 2 Bfctn. -- Heidlfing, Pfr., Sp. -- Hankofen, Bfct. -- Irlbach, Pfr., Bfct. -- Ittling, Pfr.

Leonfperg vacat. -- Michlsbuch, Pfarrvik., 2 Curat. -- Otzing, Pfr., Kp., Sp. -- Pilsting, Pfr., 2 Kpn., Sp. -- Plattling, Pfr., 2 Kpn. und 1 anderer Priester. -- Reifsing, Pfr., Sp. -- Schambach, Pfr., Bfct. -- Schneiding, Pfr., Sp. -- Stephansposching, Pfarrvik., 3 Kp. -- Strafskirchen, Pfarrvik. -- Wallersdorf, Pfr., Sp.

. Dekan, Pondorf ,, Arrach , Pfr. ... Sp. --Aschach, Pfr., I Schlosskaplan in Falkensels. -- Bogenberg, Pfarrvik., 3 Kpn., 1 Infirmus. -- Conzell, Pfarrvik., Curat. -- Krenzkirchen, Pfarrvik. Frauen - oder Hrn. Pründl, Bfct. -- Falkenstein, Bfct. - Haslbach, Pfarrvik., Kp. -- Haybach, Pfr. Kirchenrot, Pfr., Sp. -- Loitzendorf, Pfarrvik., I Expositus in Sattlbogen. -- Oberaltaich, Pfarrvik. - Parkstetten , Pfr. -- St. Peter bei Straubing , Pfr., Kp., Bfct. -- Pfaffmunfter, Pfr. -- Pondorf, Pfr., Kp., Sp., I Direktor in Niederachdorf, 2 Spn., Schlosskaplan in Saulburg. .. Rattenberg, Pfr., Sp. --Ratiszell, Pfr., Schlosskaplan in Haunkenzell. -- Reibersdorf, Curat. -- Soffau, Pfarrvik. -- Stallyvang, Pfr., 1 Infirm. -- Steinach, Pfr., Sp., Bfct., 1 Commend. -- Straubing, Stadtpfr., 2 Kpn., Spitalpfr., Vorfleher der latein. Kongregat. , 1 Inspektor der Malteser -Kirche zugl. der Ursuliner - Nonnen Beichtvat. -- Curfürstl. Gymnas, in Straubing (f. bayrischen Hoskal.) -o allda vervveilende Priester. .- Wetzelsberg, Pfr., Sp. -- Wiesenselden, Pfr. . Schlosskaplan, Sp.

", Dekan. Regensburg ", Dom - und Hauptpfarr zu St. Ulrich ", I Pfarrvik, ", Kp.; zu St. Rupert, Pfarr-N 2 vik., vik., Kp.; St. Cassian, Pfr.; 8 zu Regensburg und Stadtamhof vervveilende Priester.; Niedermünster, Pfarrvik.; Obermünster, Pfarrvik. St. Cath. Spitalpfr. -- Bärbling, Pfarrvik. -- Dechbetten. Pfarrvik. -- Harting, Pfarrvik. -- Hinkosen, Provis. -- Hohengebraching, Pfarrvik. -- Irlbach, Pfr. -- Lappersdorf, Filial, I Curat. -- Mätting, Pfarrvik. -- Prüel, Pfarrvik. -- Sallern, Pfr., Kp., Sp. -- Schvväbelvveis, Pfarrvik. -- Sinzing, Pfarrvik. -- Weinting, Pfarrvik. -- Winzer, Pfr.

"Dekan. Rottenburg "Andermannsdorf, Pfr., zugleich Bfct. in Kirchberg und Andermannsdorf, Kp., Sp., Schlofskaplan in Kirchberg. — Afenkofen, Pfr., Sp. — Ergolfpach, Pfr., Kp., Sp. — Hatzkofen, Pfr., Sp., Schlofskaplan in Niederhatskofen. — Hebramsdorf, Pfr. — Herrnvahl, Pfr., Kp., Sp. — Högeldorf, Pfarrvik. — Hofendorf, Pfr., Sp. — Hornbach, Pfr. — Inkofen, Pfr. — Laberberg, Pfarrvik. — Langvveid, 2 Bfctn. — Niedereillnbach (f. Laberberg). — Pattendorf, Bfct. — Pfaffendorf, Pfr. — Pfeffenhausen, Pfr., Sp., Bfct. — Rainertshausen, Pfr., Sp. — Rohr, Pfarrvik. — Rottenburg, Pfr., 2 Kpn., Sp. — Sandsbach, Pfr., Kp., Sp., Schlofskaplan in Herngirstorf. — Schmätzhausen, Pfr. — Semerskirechen, Pfarrvik. — Volkenschvvand, Pfr.

", Dekan, Schierling ", Eglofsheim , Pfr., Sp. — Köfering , Pfr. und Bfct. in Scheuern. — Laichling, Pfr. — Langenehrling , Pfr. , Sp. — Leyerndorf, Bfct. u. 1 Sacell. peregrinat. — Windraching , Pfr. , Sp. — MosMosham, Pfr. Paring, Pfarrvik. Pfakofen, Pfr., Kp., Curat. in Innkofen. Pinkofen, Pfr. Schierling, Pfr., 2 Kpn., Bfct. Thalmaffing, Pfr., Sp. Wolkering, Pfr. zugleich Provifor in Hinkofen, Sp. Zaitzkofen, Bfct.

, Dekanat Schvvandorf, Burglengenfeld, Stadtpfr., Sp., I Expositus (Kp.) in Burbach. .- Callmunz, Pfr., Sp., Bfct. - Dieteldorf, Pfr. - Duggendorf, Pfr., Sp. .- Frauenberg, Pfarrvik. --Hainsaker, Pfr. - Hohenfels, Pfr., Sp., I Expositus (Kp ) in Pfraundorf. .. Kirchberg, Pfr., Schlosskaplan in Karlstein, -- Kirn, Bfct. -- Lambertsneukirchen, Pfr. .- Leonberg, Pfr., Sp., 1 Expolitus (Kp.) in Eitlbrunn, Schlosskaplan in Pirkenfee. -- Neukirchen bei Schvvandorf, Pfr., Sp. --Pettendorf, Pfarrvik. -- Pettenreit, Pfr. -- Pulenhofen, Pfarrvik. -- Ramfpau, Pfr. -- Regenstauf; Pfr., Sp., Schlosskaplan im Hölzlhof. - Rieden, Pfarrvik. -- Saltendorf, Pfr. -- Schmidmühln, Pfarrprovif., Sp. .- , Schvvandorf, Stadtpfr, Kp., Sp., 2 Bfctn. -- Steinsberg, Bfct. -- Vilshofen, Pfarrvik. --Wackerstorf, Pfr. -- Wissdorf, Pfr., Sp. -- Zeitlarn, Pfr.

noch einem Priester. -- Cullmain, Pfr., Kp. -- Ebnat, Curat, Sp. -- Falkenberg, Pfr., Sp. -- Grafenvvört, Pfr., Bfct., Sp. -- Kirchenlaybach, Pfr.,
Kirchenthumbach, Pfr., Sp. -- Mokersdorf, Pfr., 3 Kp.,
I davon ist Expositus in Kirchenpingarten. -- Pressat,

Eather to

Na Pfr.

Pfr., Kp., Sp. -- Pullenreith, Pfr., Sp. -- Schlammersdorf, Pfr. -- Speinshard, Pfarrvik., 2 Kpn. -- Stadteschenbach, Pfarrvik., Sp., Bsct. -- Stadtkemnat, Stadtpfr., Kp., Sp. -- Vichtlberg, Pfr., Sp. -- Waldeck, Pfr., 2 Spn. -- Windischeschenbach, Pfr., Kp. -- Wisau, Pfr., 3 Spn., Bsct., 1 Direktor in Fuxmühl.

"Dekan. Sulzbach", Erbendorf, Pfr., Bfct., 2 Kpn. -- Flofs, Pfr., Kp. -- Fridenfels, Bfct. -- Kaltenbrunn, Pfr., Sp. -- Kolberg, Pfr. -- Misbrunn, Pfr. -- Neukirchen bei Weyden, Pfr., Kp. -- Parkstein, Pfarrprovis, 2 Kpn. -- Pleystein, Pfr., Kp., Sp. -- Plösberg, Provis., Bfct. -- Premenreut, Curat. -- Püchersreut, Pfr., Sp. -- Rottenstatt, Pfr. -- Steinfels, Bfct. -- Sulzbach, Stadtpfr., 2 Kpn., Sp. -- Vohenstraus, Pfarrprovis., 2 Kpn. -- Weyden, Pfarrprovis., 2 Kpn.

", Dekan. Thumstauf., Aholfing, Pfr. -- Altenthan, Pfarrvik., 1 Kp. -- Brennberg, Pfr., Bfet. -- Frauenzell, Pfarrvik. -- Geisling, Pfr. zugl. Bfet. -- Hikoten, Pfr., 2 Spn. -- Obertraubling, Pfr., Schlosskaplan in Niedertraubling. -- Pfatter, Pfr., Kp. -- Röttenbach, Pfr., Sp. -- Särching vacat. -- Siessenbach, Pfarrvik. -- Tegernheim, Pfr. -- Thumstauf, Pfr., 2 Kpn., davon 1 Expositus in Bach, Sp. -- Wenzenbach, Pfr. -- Wisent, Pfr., Sp. -- Wörth, Pfr., 2 Kpn., Sp.

Zu oben Nr. IV. S. 10. Freifing.

, Rural - Cap. Ambs , Dechant, Pfatrvik, in Zolling,

Kammerer, Pfr. zu Ambs, Provis. -- Attenkirchen, Pfarrvik., Kp., Provis. -- Haag an der Amber, Bsct. -- Innkofen, Pfr., Kp., Provis. -- Kirchdorf bei Freising, Pfr., Kp. tertius. -- Nandlstadt, Pfr., Provis., Sp. -- Reichertshausen bei Attenkirchen, Pfr., Schweidenkirchen, Pfr., 2 Provis. -- Wankenbach, Pfr. -- Wolfersdorf, Pfr. -- Zolling, s. Dech., Kp., Provis.

,, Rural - Cap. Aybling ,, Dechant , Kammerer. -- Angat, Pfr., Provis. -- Au bei Aybling, Pfr., Bfct., Provif., Sp. -- Audorf, Vikar., 2 Curat. -- Aybling, Pfr., 3 Bfct., 2 Kp., Provis. -- Aying, Pfr., Provif. -- Brandenberg, Curat., Kp. -- Elbach, Pfr., Provif. -- Fagn, Bfct. -- Feldkirchen, Pfarrvik., Kp., --Fischbachau, Pfarrvik. -- Flintspach, Pfr., 2 Provis. -- Frauenried, Bfct. - Getting, Pfr., Kp., Provif. Helfendorf, Bfct., Provis. -- Hochstett, Pfr. --Höchling, Pfarrvik, Holzhaufen bei Flintspach, Pfarrvik., Provif. -- Irschenberg, Pfr., Kp., Provis., Sp. -- Kiffersfelden, Bfct. -- Kirchdorf bei Aybling (f. Kammerer), Bfct., Provif. -- Kirchdorf am Inn, Kp. expof., Provif. -- Landl-, Localkpl. -- Langenkampfen, Pfr., Hilfspr. -- Laus, Curat. expos. -- Margaretenzell, Curat. -- Mariathall, Curat. -- Maxrain, Bfet. - Miesbach, Pft., Provif. 7 -- Niklausreit, Bfct. -- Oftermunchen , Pfr. , Provis. -- Pang , Pfr. --Perbling, Pfr. -- Petersberg, Viceprobst. -- Pfaffenhofen bei Rosenheim, Pfarrvik., Provis. -- Praitenbach, Pfr., Provis. -- Rosenheim (f. Dechant), 10 . I year and a we is :

. ......

Bict., vvovon 2 Kp., Provif. — Steinberg, Curat. Tattenhausen, Curat. - Thiersee, Curat., Provis. —
Tunttenhausen, Pfarrvik. - Volldep, Curat., Provis.
- Zell. Local - Kapt.

"Rural-Capit. Dachau, Dechant, Kammerer. —
Dachau, Pfr., Früemest, Kp., Provis. — Giebing. —
Haimhausen, Pfr., Kp. — Hebertshausen, Pfr. —
Hochenkammer, Pfr., Bfct., Kp. — Hochenbercha,
Pfr — Iarzt, Pfr., Kp. — Inhausen, Bfct. — Inzenmoos, Pfr. — Kolbach, Pfr. — Kreuzholzhausen,
Pfr., Bfct. — Mittendorf, Pfr. — Moching (f. Kammerer). — Pasenbach, Bfct. — Pellham, Pfr. —
Pörkirchen, Pfr., Kp., Provis. — Rehrmosen, Pfr. —
Rumelzhausen, Pfr. — Vierkirchen, Pfr., Kp., Provis. — Weilbach, Bfct.

. Rural - Capit. Dorfen , Dechant, Kammerer, Dorfen, Regens im Seminario, Prediger, 4 Kp., Oekonom. Provif, -- Bayrbach, Pfr., Kp., Sp. --Eberspaint, Bfct. - Grüntegernbach, Pfarrvik. --Hofkirchen, Provif. Oekonom. -- Kopfipurg, Bfct. - Kögning, Bfct. - Lengdorf, Pfr., Kp., Provis. -- Mosen Pfarrvik. Provif. -- Pfronbach, Pfr. Pirka, Bfct., f. Wisling. -- Puech am Erlbach, Pfr., Provif. -- Ruprechtsberg, Pfr., Kp., Provif. - St. Wolfgang . Stadtdechant und Pfarrer . Provif. -- Schvvindkirchen (f. Kammerer.), Bfct., Kp. -- Steinkirchen, Pfr., 2 Kp., Provis. -- Taufkirchen. Pfr. Kp., Schlofskapl. zugl. Bfct., Provif. --Velden, Pfr., 3 Kp., Fruemess. - Wampach, Pfr., 2 Kp., Provif. - Zeilhofen, Bfct, Rural -

, Rural - Capit. Egenhofen , Dechant und Kammerer. -- Arnbach, Pfr. -- Aufkirchen an der Mayfach, Pfr. (f. Kamm.), Provis. -- Adelshofen, Curata - Bruk bei Fürstenfeld, Pfarrvik. - Ebertshausen, Pfr. -Egenburg, Pfr. - Egenhofen, Pfr. - Einfpach, Pfr., Kp. -Emmering bei Fürstenfeld , Pfr. -- Esting , Bfct. -- Günzlhofen, Pfr., 2 Provif -- Grainertshofen, Pfr., Kp. expof. in Adelshofen . Provif. -- Irfenvvang , Pfarryik. -- Kottalting . Pfr. -- Kottgeisering . Bfct. -- Malching . Pfarrvik. -- Mammendorf, Dechant und Pfr., Kp., Provif. -- Mayfach, Pfr. -- Oberrott. Pfr. -- Obervveigertshofen, Pfr. -- Odelzhausen, Bfct. -- Pfaffenhofen an der Glon, Pfr. -- Rottbach, Pfr. --Schvvabhaufen, Pfr., Provis. -- Spielberg, Bfet. --Sulzemoos, Pfr., Kp. -- Walkertshofen, Pfr. --Weihern, Schlosskpl. - Wedelshofen, Pfr. -- Wenigmünchen, Pfr. --

"Rural Capit. Erding "Dechant , Kammerer - Altenerding , Pfr., 6 Bfctm., Kp., Provif. — Aufkirchen , Pfr., Kp., Provif. — Berglern , Pfr. — Eithlbach , Pfarrvik. — Frauenberg , Pfr., Provif. — Grünbach , Bfct. — Hörgerstorf , Curat. — Langengeissling , Pfr. — Langenpreising , Pfr. , Provif. — Niederding , Bfct. — Notzing , Bfct. — Pokhorn , Pfr. , 2 Kp. , Provif. — Poigenberg , Pfr. — Rapolzkirchen , Pfr. — Reichenkirchen , Pfr. , Provif. — Riding , Pfr. , Provif. — Thallhaim , Bfct , Provif. — Walpertskirchen , Pfr. , Waltenberg , Pfarrvik , Provif. — Willing , N 5

Pfr. .- Worth, Pfr. "

"Rural - Capit. Freyfing "Dechant, der Stadtpfarrvik., Kammerer, 5 Bfctn., 2 Curat., Kp., Provif. -- Allertshausen, Pfarrvik., Kp. tertius. -- Eching bei Neusarn, Psr. -- Freyfing bei St. Veit, Pfarrvik. -- Fürholzen, Psr., Kp. -- Greimertshausen, Pfr. -- Haindling, Psarrvik. -- Humel, Pfarrvik., Kp. -- Kranzberg, Pfr. -- Kinn und Burghausen, Pfarrvik. -- Massenhausen, Pfr., Kp., Provis. -- Moosburg, Psarrvik. -- Rest, ist unbesezt. -- Sinzhausen, Pfarrvik. -- Rest, ist unbesezt. -- Sinzhausen, Pfarrvik. -- Schall, Pfarrvik. -- Schonstetten, Pfarrvik. -- Tünzenhausen, Pfarrvik. -- Vötting, Pfarrvik. -- Weng, Kommendist. Bfct.

"Rural - Capit. Gündelkofen "Dechant, Kammerer "Bruckberg "Pfr. "Kp. -- Gammersdorf "Pfr. Gündelkofen "Pfr. "Kp. -- Hörgertshausen "Pfr. "Kp. -- Maurn "Pfr. -- Priel "Pfarrvik. -- Schveinersdorf "Pfr. -- Tondorf "Pfarrprovis. -- Volkmannsdorf "Pfr. —

"Rural - Capit. Hochenbrun "Dechant, Kammerer. -- Equating, Pfr., Kp. -- Finfing, Pfr. -- Gelting, Bfct. -- Hechenkirchen, Bfct. -- Hochenbrun, Pfr., Kp., Provif. -- Nansheim, Bfct. -- Neuching, Pfr., Bfct. -- Pfrämern, Bfct., Provif. -- Schvvaben, Pfr., Früemeff., Provif. -- Siegertsprunn, Bfct. -- Zorneting, Pfr., 2 Kp.

"Rural -

Rural - Capit. Landshut , Dechant , Kammerer. -- Landshut bei St. Iobst , Pfr. , 5 Bfctn. , 2 Kp. ,
Chorregens. -- Landshut bei St. Martin , Pfr. , 3 Bfct. ,
Kp. -- Landshut beim heil. Geist , Prarrvik. , Bfct. ,
-- Achdorf , Pfr. , Provis. -- Altensrauenhosen ,
Pfr. , 2 Kpn. , Provis. -- Berg ob Landshut , Pfr. , -Eching bei Landshut , Pfr. , Kp. -- Geisenhausen ,
Pir. , Kp. , Provis. -- Gramelkam , Pfr. -- Hocheneklkosen , Pfr. -- Holzhausen bei Landshut ,
Pfr. , 2 Kpn. , Provis. -- Irnkosen , Bfct. -- Kronvvinkl , Bfct. -- Vilsham , Pfr. , Bfct. , Kp. , Provis.
-- Vilslern , Pir. , Kp. , Provis. -- Zvveykirchen ,
Pfr.

"Rural - Capit. Miessbach, Dechant, Kammerer. -- Gmund, Pfarrvik., Kp., Provis, -- Hartepenning, Pr., Kp., Provis. -- Holzkirchen, Curat., Bict., Früemess. -- Miessbach, Psr., Kp., Prov., 3 Cur. -- Neukirchen, Pfarrvik., Kp. -- Obervvarngau, Pfr., Provis. -- Ostervarngau, Pfarrvik., Kpl., expos. Kp. -- Ottersing, Pfr., Kp. -- Piesenkam, Bsct. -- Reicherspeyrn, Pfr., Provis. -- Saxenkam, Bsct. -- Schlierse, Pfr., Provis. -- Wahl, Pfarrvik. -- Wallenburg, ist unbesezt.

"Rural-Cap. München "Dechant, Kammerer, Pfr. bei St. Peter in München "2 Kpn. -- Bei U. L. Frauen "Stiftspfr., Bfct. "2 Kpn. -- Beim heil. Geist, Pfr., Kp. -- Aubing, Pfr., Kp., Provis. -- Feldmoching, Pfr., Provis. -- Forstenried, Pfarrvik, zugl. Bfct. -- Garching, Pfarrvik, Provis. -- Gauting, Früemess, Bfct.

Bfct. -- Gilching, Pfr. -- Greffelfing, Pfr., Prov. -Hoslach, Bfct. -- Lochhausen, Pfr. -- Martinried,
Pfarrvik., Provis. -- Menzing, Bfct. -- Mosach,
Bfct. -- Pasing, Bfct. -- Praffenhosen am Pasberg,
Pfr., Kp., Provis. -- Plannegg, Bfct. -- Puchendorf, Pfr. -- Puechheim, Pfr. -- Puellach, Bfct. -Schleißheim, Bfct. -- Schvvabing, Bfct. -- Sendling.
Pfr., Kp., Provis. -- Thalkirchen, Bfct.

"Rural Capit. Mosach., Dechant, Kamemerer -- Altenburg, Bsct. -- Bruk bei Gräfing, Pfr., Provis. -- Ebersberg, Psarrprovis. -- Emering bei Gräfing, Pfr., Kp. -- Frauenneuharting, Bsct. -- Glon, Pfr., Kp. -- Gräfing, Psarrprovis., Bsct. -- Holzen, Pfr., Kp., Provis -- Mosach, Psarrprovis. -- Oelkofen, Bsct. -- Peyern, Bsct. -- Schönau, Psarrvik., Kp. -- Steinesting, Pfr., Kp. -- Strausdors, Pfr.

"Rural - Capit. Oberföhring "Dechant "Kammerer. - Argeth "Pfr. - Aschheim "Pfr. - Berg nächst Loreto "Bfct. - Biberg "Pfr. - Bogenhausen "Pfr. "Provis. - Gasteig ist unbesezt. - Grünvald "Bfct. - Haidhausen "Bfct. - Ismaning "Pfr. "Bict. - Kirchheim "Pfr. - Kreuzbulach "Bfct. - Neudek ob der Au nächst München "Pfarrvik. - Niederhaching "Bfct. - Oberhaching "Pfarrvik. "Provis. - Oberföhring "Pfr. "Kp. "Provis. - Ottendicht "Pfarrvik. "Kp. — Paumkirchen "Pfr. - Perlach "Pfr. - Ramersdorf "Früemess. "Bfct. - Saurlach "Pfr. "Provis. - Tauskirchen "Bfct. - Trudering "Pfarrvik. "Erzdia-

"Erzdiakon. Rottenbuch", Amergau, Kp. expof. -- Ettal, Pfarrvik., Provif. -- Garmifch, Pfr.,
Früemess., 2 Bict., Kp., Provis. -- Mittenvvald, Pfr.,
Bict., 3 Curat. -- Oberamergau, Psarrvik., Früemess.
-- Partenkirchen, Pfr. zugl. Priesterhausinspektor, 2
Bfct., 2 Curat. -- Peuting, Pfr., Kp. -- Scharniz,
Local-Kapl., Kp. -- Walgau, Bfct.

, Rural - Capit, Sittenbach ,, Dechant, Kammerer. -- Altomunster, Pfr. -- Aspach, Pfr. --Gerispach, Pfr., Provis. -- Grossberghofen Curat, expos. - Haunstätten . Pfarrvik, -- Hettenhausen . Pfarrvik .- Hirschenhausen . Pfr. -- Hirtlbach, Pfr. - Ietzendorf, Pfr., Bfct., Provis. - Illmünster, Pfarrvik., Provis., Früemess. -- Inderstorf. Pfarrvik. -- Kleinberghofen, Pfr. -- Lampertshausen, Pfr. -- Maria Piernbaum, Bfct. -- Niederroth, Pfr. -- Obermarbach, Pfarrvik., Provif. -- Paunzhaufen. Pfr. -- Petertshausen, Pfr., Provis. -- Pischeldorf. Pfr. -- Reichertshausen bei Illmunster, pfr. -- Scheyrn. Vikar. -- Sillenbach, pfr. -- Sittenbach, Pfr., Kp. --Thann bei Illmunfter (f. Illmunfter). -- Vörnbach. Pfr., Bfct. -- Weix, Pfr., Kp., Bfct. -- Westerholzhausen, pfr. -- Wollmosen, pfr.

"Rural-Capit. Wasserburg, Dechant, Kammerer. Wasserburg, Stadtpfr., Spitalpfr., Früemess., 2 Bsctn., 2 Kp., 2 provis. - Albaching, pfr., Kp. - Attl, pfarrvik. - Forstinning, pfr., Kp. -- Haag, 2 Bsctn. -- Hechenlinden, Bsct. -- Isen, pfarrvik. -- Kirchdorf bei Haag, pfarrvik., 4 Kpn., provis. -- Mehring, Pfr., provis. -- Mitbach, pfr., provis. -- Ottenhosen, Bsct. -- pastetten, Bsct. -- pemering, pfr., provis. -- pfassing, pfr., Kp., provis. -- puech am Burg-

Burgrhain, Pfr., Kp. -- Rieden, Pfarrvik. -- Rott, Pfarrvik. -- Wayern bei Isen, Vikar.

"Rural - Capit. Wolfratshausen, Dechant, Kammerer. — Wolfratshausen, Psr., Bsct., Kp., provis. — Ascholding, psr. — Astkirchen, Bsct. — Amerland, Bsct. — Auskirchen am Würmsee, Superior und psr. — Deining, psarrvik. — Dingharting, psarrvik. — Egertshausen, Bsct. — Egling, Bsct. — Endshausen, psr. — Gaysach, psarrvik., provis. — Harmating, Bsct. — Hechenberg, psarrvik. — Hochenburg, Bsct. — Königsdorf, psarrvik., Bsct., provis. — Lenggries, psr., provis., 2 Curat. — Minsing, psarrvik. — Tankirchen, psarrvik. — Thanning, psarrvik. zugl. Bsct., provis. — Tölz, psr., 5 Bsct., Kp., provis.

Zu oben Nr. 5. S. 27. Augsburg.

rer, deren ieder zugleich Pfarrer auf einer der nächste folgenden Capitelspfarren ist. -- Adelsried, Agavvang, Anhausen, Aretsried, Aystetten, Batzenhofen, Biburg, Bonnstetten, Breitenbrunn, Döpshofen, Dietkirch, Dinkelscherben, Fischach, Häder, Heinhofen, Horgau, Kuzenhausen, Ottmarshausen, Ried, Rummelzried, Steinekirch, Täfertingen, Usterspach, Willishausen, Wollbach, Wörlenschwvang, Zusmarshausen, überall I Pfarrer. -- Ueberdies Zusmarshausen Früemesser; Dinkelscherben Spitalbenesiciat; Diedorf, Kobel, Margartshausen, Wollmartshofen, überall I Benesic, der 2te nämlich zu Kobel ist Manualis.

, Landkap, Aichach, Dechant, Kammerer. -- Aichach,

Aichach, Aufhaufen und Lauterbach, Berabach, Bernbach, Eknach, Erefing, Gallenbach, Groshaufen,
Hörtshaufen, Hilgertshaufen, Junkenhofen und Klenau,
Klingen, Kühebach, Laimering, Obermaurbach, Pipinsried, Randelsried und Haag, Rupertszell, Schildberg, Schönbach, Schrobenhaufen, Singenbach, Tanderen, Thalhaufen, Waidhofen, Weillach, überall 1
Piarrer. - Ueberdiefs Aichach Prediger, und 2 Benefic.; Bainberg, Haitenhaufen, Haslangkreit, Ober - Lauterbach, überall 1 Benefic.; Schrobenhaufen, 4 Benefic.;
Waidhofen, 1 Benefic.

"Landkapit. Bairmünching, Dechant, Kammerer. — Althegnenberg, Bachern, Baindlkirch, Baiermünching oder Merching, Brüderiching, Burk, Dinzelbach, Egling, Eresried, Hochdorf, Küssing, Mittelstätten, Möhringen, Ottmaring, Schmiechen, Steinbach, Steindorf, Winkel, überall 1 Pfarrer; Möhringen, Früemesser; Bergen, Brüderiching, Kapelle bei
Schmiechen, überall 1 Benesic.

"Landkapit. Baisvveil, Dechant, Kammerer. — Amberg, Apfeltrach, Baisvveil, Bayersried, Dorschhausen, Eggenthal, Ettringen, Ingetried, Irsingen, Kirchdorf, Lauchdorf, Mattses, Mindelau. Nassenbeuren, Unterrammingen, Schlingen, Stokheim, Türkheim, Warmisried, Wiedergeltingen, Wörishofen, überall I Pfarrer; Apfeltrach, Türkheim, Früemesser.

"Landkapit. Burgheim "Dechant, Kammerer. — Altisheim "Bertoldsheim "Burkheim "Gansheim "Hietingen "Lechsend "Leutling "Marxheim "Maurn "Nefsend.

end, Ortlfing und Bidingen, Rennertshofen, Stepperg, Strass, Teuting, Trugenhofen, Uebersseld, Wellheim, überall i Pfarrer; Wellheim, Benefic.; Rennertshofen, Früemesser.

"Landkapit. Dillingen., Dechant, Kammerer...
Alt- und Schrezheim. Dillingen (auch ein Vikarius und Spitalpfarrer allda), Fristingen, Oberstotzingen, Riedhausen im Moos, Unterstotzingen, Wittislingen, überall 1 Pfarrer; Stetten, Unterstotzingen, überall 1 Benesic.

"Landkapit. Dinkelsbühl "Dechant. - Dinkelsbühl, Halfpach, Willburgstetten, überall i Pfarrer; Bozenh., Dinkelsbühl, Dirrvvangen, überall i Bfct.

", Landkapit. Donauvvörth, Dechant, Kammerer. — Berg, Bissingen, Doggingen, Deiningen, Donauvvörth, Fronhosen, Hoppingen, Klein - Nördlingen, Reimlingen, Wörnitzstein, Zirgesheim, überalt Pfarrer; Donauvvörth, 4 Benesic., deren 2 Stadtpfarrkapläne und 2 Früemesser sind.

"Landkapit. Elchingen "Dechant. -- Bissingen und Launthal. Ober Elchingen, Unter Elchingen, Ranningen, Thalfingen, Wösterstetten, überall I Pfarer; Lindenau, Vikarius.

Abtsgmund, Aufhausen, Berspach, Dalkingen, Devvang, Ellenberg, Ellvvangen, Herdtseidhausen, Hitt-lingen, Hosen, Iagsthausen und Westhausen, Lauchheim, Neuler, Oberkochen, Pfahlheim, Rehlingen, Röttingen, Schwabsberg, Stöttlin und Wörtlin,

lin, Unterkochen, Utzmemmingen, Waldhausen, überall i Pfarrer; Ellvvangen, Benesic, im Spital; Unterkochen, Früemesser.

"Landkapit. Friedberg, Dechant, Kammerer. — Adelzhausen, Assing, Aindling, Alsmos, Aulzhausen, Dassingen, Daytting und Bizenhofen, Edenried, Friedberg, Gebenhofen, Griesbach, Griesbekerzell, Haberskirch, Haunsvvies, Heretshausen, Hohenzell, Hollenbach, Igenhausen, Paar, Rehling, Rerospach, Rieden, Seinbach, Stetzlingen, Stotzart, Sulzbach, Terching, Tettenried, Todtenvveis, Willperszell und Hohenried, Wessiszell, Zalling, (Ziegelbach, s. Wessiszell) überall i Pfarrer; Au, Benesic. zu St. Niklas; Bichel, Benesic.; Friedberg, Stadtprediger, 2 Benesic., i Früemesser; Inchenhofen, Benesic. zu St. Leonhard; Wolfertshausen und Retenberg wird vom Stadtprediger in Friedberg versehen.

"Landkapit. Füessen, Dechant, Kammerer. — Berenbeuern, Hopsen, Lech und Lechbruk, Pfronten, Rieden, Rosshaupten, Seeg, Weissensee, Zell, überall I Pfarrer; in Weissensee Vikarius; Berenbeuern, Füessen, Hopsenau, Lengenvvang, Pfronten, Rickholz, Sameister, überall I Benesic.

"Landkapit. Gmünd., Dechant, Kammerer. -Bargau, Bettringen, Heuchlingen, Hohenstatt, Ikingen,
Lautern, Leinzell, Mögglingen, Mutlangen, Schechingen, Schvväbisch - Gmünd., Spreitbach, Strassdorf,
Weiler, Weschenbeyern, Wetzgau, Zimmerbach,
überall i Pfarrer; Herrlikosen, Pfarrprovisor; Falkenstein.

ftein , Minhof , Unterbebingen , Benefic.

"Landkapit. Höchstädt "Dechant, Kammerer. -- Blindheim, Diemantstein, Höchstädt, Kiklingen, Lützingen, Mörschlingen, Münster und Erlingshosen, Ober - Finningen, Ober - Liezheim, Schvvennenbach, Schvvenningen, Sonderheim, Steinheim, Tapsheim, überall i Pfarrer; Unter - Liezheim, Vikarius; Gremheim, zu St. Georg und St. Andre, Benesic.; Höchstädt, 2 Benesic., im Spital und zu St. Veit; Deissenhosen, Unterglauheim, Benesic.

"Landkapit. Hohenvvarth, Dechant, Kammerer. -- Adelshausen, Affalterbach und Heimpershofen, Berg im Gay, Bobenhausen, Buech, Deinhausen, Edlhausen, Ehrenberg, Euernbach, Eutenhofen und Schenkenau, Feillenbach, Freinhausen, Gebelsbach, Gundmansrieden, Hohenried, Hohenvvarth, Kleinreichertshofen, Lindach und Eulenried, Pfaffenhofen und Auggenhofen, Pörnbach, Rohr und Gambach, Steineskirch, Tegernbach, Uttenhofen, Wahl und Rohrbach, Weichenried, überall i Pfarrer; Berg im Gay, Beneficiat und Früemesser; Brunnen, Benesic.; Pfassenhofen, 2 Benesic.; Hochenvvarth, Früemesser; Kalvariberg, Niederarnbach, Benesic.

"Landkapit. Ichenhausen, Dechant, Kammerer. — Anhausen und Limbach, Anhosen und Küssendorf, Autenried, Bleichen, Böhlingen, Bubesheim,
Burgau, Edelstetten, Ettenbeuern, Günzburg, Hochvvang, Ichenhausen, Kemnath, Knöringen, GroßKötz, Klein-Kötz, Neuburg, Ossingen, Osenbrunn,
Retten-

Rettenbach, Rieden, Stoffenried, Teffingen, Waldstaten, Wettenhausen, überall i Pfarrer; Deubach, Hammerstetten, Hasslach, Hesselbrust und Wattenweiler, Wiesenbach, Vikarien; Günzburg, 5 Benesiciaten, (vvovon der zu U. L. Frau Stadtprediger ist) und i-Früemesser; Echlishausen, Edistetten, Elzee, Leinheim, Remshard, Benesiciaten; Böhlingen, Edistetten, Ettenbeuern, Ichenhausen, Neuburg, Reisenspurg, Rettenbach, Waldstätten, Früemesser; Lotharingischer Beneficiat in Burgau,

Aislingen, Anried, Ettelried, Fleinhausen, Freyhalten, Gabelbach, Glött, Grünenbaint, Gundremmingen, Hafenhosen, Iettingen, Landersberg, Mindelaltheim, Münsterhausen, Rechbergreiten, Ried, Röffingen, Scheppach, Schönenberg, Thanhausen, Thürlauingen, Waldbach, Waldkirch, Winterbach, Ziemetshausen, überall i Pfarrer; Allerheiligen, Baumgarten, Haldenvang, Iettingen, Konzenberg, Mönstetten, überall i Beneficiat; Aislingen, Gundremmingen, Iettingen, Thanhausen, Ziemetshausen, überall i Früemesser.

"Landkapit, Kaufbeuern, Dechant, Kammerer, Aufkirch, Beckstetten, Emmenhausen und Brunnen, Lyrishofen und Schwabishofen, Ober-Germaringen, Unter-Germaringen, Gutenberg, Hausen, Honsolgen, Iengen, Irrsee, Kaufbeuern, Ketterschwang, Lengensfeld, Lindenberg, Maurstätten, Ober-Ostendorf, Pforzen, Rieden, Stöttwang, Tösingen, Waal, Wahthaupten, Wescht und Weinhausen, Westendorf, überall I.

Pfarrer; in Hirschzell ist der Stadtpfarrer in Kausbeumern Proviso; lengen, Beneficiat; Waal, Früemester.

"Landkapit, Kempten., Dechant, Kammerer. —
Agatazell, Altstätten, Betzigau, Burgschäflang, Durach,
Hindelang, Lenzstried, Maiselstein, Mittelberg, Moosbach, Nesselvvang, Obersdorf, Ottaker und Ried, Petersthal, Rauchenzell, Rettenberg vor der Burg, Rettenberg
Stephans, Riezlern, Schröcken, Sonthosen, Sulzberg,
Tamberg, Warth, Wertach, Wilboldsried, überall r
Piarrer; Bodelsperg, Burgberg, Hohenkrait, Krumbach,
Maria Rhein, Nesselvvang, Oy, Riedern, Rottach,
Zug, überall i Benesiciat, lezterer ist Manual; zu Sonthosen ist i Benesiciat im Spital, und i Welzischer;
Hindelang, Obersdorf, Rettenberg, Sulzberg, Früemest
ser, Schwarzenberg, i Kurat,

Aichen, Angelberg, Balzhausen, Climach, Conradshofen und Schvvabeck, Eppishausen, Grimoldsried, Haseilbach, Immeistetten, Kirchheim, Königshausen, Langeneusnach, Memmenhausen, Mickhausen, Mitteleusnach, Mörgen, Ober-Gessertshausen, Reichertshofen,
Reinhardshausen, Scheerstetten und Erkhausen, Siebenach, Siegertshofen, Walkertshofen, Wald, Willmatshosen, Zeisertshofen, überall i Pfarrer; Burg, Benesiciat;
Derndorf und Tiesenried, Kirchheim im Markt, und
Szöck, überall ist i, mithin-zusammen 4 Provisoren.

", Landkap. Landsberg, Dechant, Kammerer. — Apfeldorf, Bössing und Birzling, Bürgen, Endriching, Hagenheim, Hostletten, Issingen, Landsberg, Ludenhausen, Unter Mühlhausen, Ober Finning, Reichling, Ring, Schöuding, Schvvifting, Spötting, Stadt und Pflugdorf, Stoffen, Tettenschvvang, Theining, Unter-Finning, überall z Pfarrer, Landsberg, Spitalpfarrer, Wessobrun, Vikarius, Rot, Provisor; Landsberg, 8 Benesiciaten; Ober - Finning, Benesiciat vacat.

"Landkap. Lauingen, Dechant, Kammerer. -Bachhagel und Landhausen, Berkheim, Burghagel, Demingen, Dischingen, Echenbrunn, Faimingen, Gundelfingen, Hausen, Lauingen, Medingen, Medlingen,
Ober Bechingen, Stausen, Tattenhausen, Trugenhoseu, Unter Bechingen, Veitriedhausen, überall r Pfarter; Faimingen, Medingen, Ober Medingen im Markt,
Unter Medlingen, find zusammen 4 Provisoren. Gundelsingen, Medingen, Tischingen, überall Früemesser;
Gundelsingen, r Benesiciat; Lauingen, 3 Benesiciaten,
vorunter 2 Stadtkapläse sind.

Asch, Brugg, Burgen, Denklingen, Ober Diessen, Unter - Diessen, Ingenried, Leeder, Sachtenried, Thannenberg, überall I Pfarrer; Denklingen, Ingenried, therall I Früemesser,

"Landkapit. Mindelheim "Dechant, Kammerer.

- Aletshausen, Ober - Auerbach, Unter - Auerbach,
Beedernau, Breitenbrunn, Dirlenvvang, Ebershausen,
Unter - Egg, Erisried, Eitenhausen, Hasperg, Kamlach,
Köngetried, Krumbach, Loppenhausen, Mindelheim,
Nattenhausen, Raunau, Teusenhausen, Ursberg, Wettenhausen, Westernach, Winzer, Zeisertshofen, überall

Pfarrer; Attenhausen, Bayersried, Billenhausen,

Edenhausen, Ober - Rohr, Zell, Vikarien; Egelhofen, Ober - Rieden, Pfassenhausen, Provisoren; Billenhausen, Haupeltshosen, Hausen, heil. Kreuz und bei den Klosterfrauen, Mindelheim zum heil. Geist, Ober - Kammlach, Salgen, St. Sebastian, St. Silvester und Paul, U. L. Fr. und St. Anna, Unter - Rieden, überall I Beneficiat.

"Landkapit. Neresheim "Dechant, Kammerer. —
Amertingen, Auernheim, Ballmertshofen, Bolistatt,
Dunstelklingen, Ednet, Eglingen, Elchingen, Flochberg,
Kössingen, Kuchen, Merkingen, Neresheim, Neresheim
das Reichsgotteshaus, Reistingen, Ummenheim, Ziertheim, Zöschingen, überall in Pfarrer; Neresheim
Reichsgotteshaus Vikarius; Stetten, Benesic. Manual.

"Landkapit Neuburg, Dechant, Kammerer. -Aunbach, Baar, Bittenbrunn, Detzenacker, Dinzelhaufen, Ebenhausen, Ehekirchen, Hollenbach, Manching,
Neuburg obere und untere Stadepfarr, Oberhausen,
Oberstimm, Reichertshofen, Ried, Rohrenfels, Seiboldsdorf, Sinning, Unterhausen, Wagenhofen, Weychering,
Zell und Bruk, Zuchering, überall i Pfarrer; Lichtenau, Neuburg zu Maria Loretto, St. Wolfgang, überall I, mithin 3 Beneficiaten.

"Landkapit. Oberalting "Dechant, Kammerer. —
Beuern, Böcking "Dressling "Eching "Feldsing, Frieding, Hechendorf "Inning "Machtling "Oberalting, Oberpfassenhofen "Perchting "Starenberg "Trabbing "Unterbrunn "Wessling "Zangenhausen "überall I Pfarrer; Dutzing "Erling "überall I Vikarius; Oberalting "Wörth "überall Benesig."
"Land-

"Landkapir. Oberdorf, Dechant, Kammerer, — Altdorf, Apfeltrang, Aytrang, Bernbach, Berchtoldshofen, Bidingen, Ebenhofen, Frankenhofen, Frankenried Friedenried, Geißenried, Geretsried, Huttenvvang, Klein - Kemnat, Leuterschach, Oberbeuern, Oberdorf, Obertingau, Remnatsried, Rettenbach, Ruderatshofen, Stetten, Sulzschneid, Thalhofen, Untertingau, Wald, überall I Pfarrer; Osterzell, Vikarius; Aytrang, Oberdorf, Untertingau, Früemesser; Hermanshofen und Ottilienberg, I Bsct.

Buch, Christertshofen, Gannertshofen, Herrenstetten, Iedesheim, Illeraichen, Illerdissen, Kellmünz, Kettershausen, Klosterbeuern, Obenhausen, Oberroth, Osterberg, Rennertshofen, Taffertshofen, Unteraichen, Unterroth, Winterrieden, überall z Pfarrer; Babenhausen, Illeraichen, Kirchhasslach, haben Benesic., leztere 2; Babenhausen, Illeraichen, Illeraichen, Klosterbeuern, Winterrieden, Früemesser; Thannenhärtl, Tiessenbach, Weinrieden, Benesicien.

"Landkapir. Ottobeuern, Dechant, Kammerer. Altis - und Frechenried, Amendingen, Attenhausen, Benningen, Bless, Böhen, Boos, Buxheim, Dietershofen, Dietmansried, Eberspach, Egg, Engetried, Erkheim, Günz, Haltenvvang, Havvang, Heimertingen, Holzgünz, Hopferbach, Illerbeuern, Lachen, Memmi gen, Niederrieden, Obergünzburg, Oberlauben, Ottobeuern, Probstried, Reicholzried, Rettenbach, Sontheim, Undrasried, Ungerhausen, Wohringen, Wolfartsfehven.

schwenden, Wösterheim, Zell, überall I Pfarrer; Reichau, Kuratzie; Boos, Heimertingen, Obergünzburg, Prüemesser; Konsperg, Benesic. curat.; Kronburg, Schlosskaplan; Grünebach, Niederdorf, Pfarreien, die nicht unter dem Kapitel sind; Ottobeuern, Reichsgotteshaus, Pfarrer.

Baierdilling, Buech, Ebenried, Exheim, Gempfing, Gremboldshausen, Gundelstorf, Handzell, Haselbach, Holzheim, Holzkirch, Illdorf, Langenmosen, Münster, Neukirch, Oberpaar, Osterzhausen, Pettmes, Ponsal, Rain, Sandizell, Schönesberg, Staudheim, Veldheim, Walden, überall i Pfarrer; Scharn, Schnellmanskreit, Wisenbach, haben Provisoren; Thierhaupten, Vikarius; Rain, 5 Benesicien; Etting, Halspach, Pettmes, Wengen, Unterpaar, Benesicien; Gempfing, Langenmosen, Pettmes, Früemesser,

Aschau und Wengle, Biechelbach, Breitenvvang, Elbigenalb, Heitervvang, Holzgau, Tanheim, Vils, überall I. Pfarrer; Elmo, Heselger, Hinderhorenbach, Iunkholz, Kinsvvang, Nesselvvängle, Steeg, Weissenbach, Curaten; Forchach, Hegerau, Kaisers, Oberbach, Schattvvald, Stanzach, Stockach, Vorderhornbach, exponirte Beneficien; Biechelbach, Holzgau, Tanheim, Vils, Früemes - Beneficiaten; Grähn, Lähn, Zöblen, exponirte Kapläne.

"Landkap, Schongau "Dechant, Kammerer. -Altenstatt, Brem, Hochenfurch, Kinsau, Niederhofen,
Oepfach,

Oepfach, Schongau, Soyen, Steingaden, Trauggau, Waltenhofen, überall i Pfarrer; Niederhofen, Schongau, Schovangau, Beneficien, in vorlezterm 2.

"Landkapit. Schvvabhausen, Dechant, Kammerer. -- Benzing, Bergen, Betzenhausen, Beurbach, Epsenhausen, Eresing, Geltendorf, Geretshausen, Haufen, Kausring, Morenvveis, Schondorf, Schvvabhausen, Türkenseld, Utting, Weyl, überall i Pfarrer; Scheyring, Walleshausen, Vikarien; Scheyring, Windach, Benesicien.

"Landkapit. Schvvabmünchingen "Dechant "Kammerer. — Groß- Aitingen "Klein - Aitingen "Bobingen "Buchloe "Dillishaufen "Erpftingen "Erringen "Graben "Hiltenfingen "Holzhaufen "Hurlach "Ober — Iglingen "Unter - Iglingen "Groß- Kitzighofen "Klein — Kitzighofen "Lamatingen "Ober - Meitingen "Unter — Meitingen "Mühlhaufen "Ottmarshaufen "Schvvabmünchingen "Wehringen "Wefterringen und Gemnach "überall I Pfarrer; Bobingen "Buchloe "Großaitingen "Schvvabmünchingen haben Früemeffer; Erringen zu St. Leonhard "Großkitzighofen "Benefic.; Buchloe im Zuchthaufe "Kaplan.

"Landkapit, Wallerstein, Dechant, Kammerer,
-- Belzheim, Birkhausen, Dirkenheim, Ehingen, Fremdingen, Geißlingen und Wilfingen, Hausen, Hochaltingen, Kerkingen, Laub, Mayingen, Munuingen,
Munzingen, Nordhausen, Offingen oder Marktossingen,
Oettingen hat z Stadtpfarrprovis, Pstaunloch, Raustetten, Rielingstetten, Schneidheim, Sechtenhausen, Thanhausen, Uzlingen, Uzvvingen, Wallerstein, Wessingen,
O 5 Zipplin-

Zipplingen, Zöbingen, überall I Pfarrer; Premdingen, Betet. und Beichtvater; Hochaltingen, Benef. des Spitals, Marktoffingen, Früemesser; Schopfloch, curat. Vikar.

Antdorf, Aydling, Unter - Beissenberg, Dirrenhausen, Eglfing, Hebbach, Ober - Hausen, Unter - Hausen, Hechendorf, Hosheim, Hugelsing, Murnau, Pähl, Raisting, Riegse, Sechering, Seehausen am Staffelsee, Sindelsdorf, Usting, Weilheim, Weilheim St. Pölten, überall i Pfarrer; Benediktbeuern, Berg, Bernried, Deutenhausen, Diessen, Ebersing, Eschenlohe, Etting, Haunshofen, Ienhausen, Ifeldorf, Kochel, Magnetried, Marenbach, Oderting, Polling, Seehaupten, Spatzenhausen, Wittelshofen haben Vikarien; Weilheim hat I Früemesser, i Benesic. und Kapitelkaplan, und I Bsct. im Spital allda; Wielenbach hat i Bsct., und auf dem Beissenberg ist i Früemesser.

"Landkapit. Weissenhorn, Dechant, Kammerer.

- Artenhosen, Ausheim, Bellenberg, Biberberg, Biberzell, Bubenhausen, Bühl, Finningen, Holzheim, Högelhosen, Illerberg, Illerzell, Oberhausen, Oberreichenbach, Pfassenhosen, Roggenburg, Strass, Valheim, Vöringen, Wallenhausen und Biberberg, Weisenhorn, Wullenstetten, überall i Pfarrer; Bibern, Braitenthal, Engstetten, Messhosen, Roggenburg, Schiessen, Vikarien; Beuern, Cadlez und Remmelshosen, Senden, Wizighausen, curat, Benes.; Biberberg, Bühl, Holzheim, Illerberg, Pfassenhosen, Weissenhorn haben iedes i Früemesser; Weissenhorn 5 Bsctn.; Graffertshosen i Bsct.;

Wizighausen I Bfct. ; Wuhlenstetten, Eruemels - Vikar.

"Landkap, Wertingen, Dechant, Kammerer. "
Altenbaind, Altenmünster. Binsvyangen, Blienspach,
Bretletshofen, Emersacker, Frauenstetten, Gottmanshofen, Hegnenbach, Holzheim, Laugna, Modelshausen,
Pfaffenhofen, Villenbach, Welden, Wengen, Wertingen, Zusamaltheim, Zusamzell, überall i Pfarrer; Bayershofen, Ellerbach haben Vikarien; Emersacker, Hochenreichen, Neulebiang, Ober - und Unter - Türheim,
Riedsend, Wertingen, Benef.; Eppisburg, Holzheim,
Laugna, Weissingen, Welden, Wertingen, Zusamaltheim, Früemesser.

"Landkapit. Wöstendorf. "Dechant, Kammerer. "Assaltern oder Apfeltrach und Salmanshofen "Altmanshofen "Aspach "Axheim "Biberbach "Ebingen "Gablingen "Ginderklingen "Herbertshofen und Ehekirch "Heretsried "Hirschbach "Langenreichen "Langvveid "Lauterbach "Lauterbrunn "Lützelburg "Mertingen "Oberndorf "Oresheim "Osterbuch "Treisheim "Wöstendorf "überall i Pfarrer; Aspach "Biberbach zum heil "Kreuz "Buttenvviesen "Elgau "Klosterholzen "Benes. "Mertingen "Früemesser" "Meitingen "Benesic. "curat.

Zu oben Nr. VI. S. 40. Salzburg.

zugl. Pfr., 1 Kp. 2857 Seel -- Filzmos, Vik., 609
Sl. -- Flachau, Vikar, Coadjut zugl. Provif., 344
Sl. -- Forstau, Vik., 325 Sl. -- Kleinarl, Vik., 297
Sl. -- Lammertal, Vik., 807 Sl. -- Stadt Radsfadt,
Vik., 2136 Sl. -- Ziurlet, Bsct. -- Taurach, Vik.,

---

200 Sl. -- Tauern, Benef. curat., 20 Sl. -- Wagrain, Vik., Coadi., 1591 Sl. -- 2) Bischofshofen, Pfrvik., Coadi., 1314 Sl. -- Mühlbach, Vik., 528 Sl. -- 3) St. Ioh. in Pongau, Pfrvik., 2 Coadi., 2905 Sl. -- 4) Werfen, Pfr., Kp., 1553 Sl. -- Hüttau, Vik., Coadfut., 1017 Sl. -- Werfenmarkt, Vik., 1213 Sl. -- Schloß St. Sigmund, curat. Cpl., 48 Sl. -- Werfenveng, Vik. Votivist., 456 Sl. -- -, Reguläre Geistlichkeit dieses Distrikts., Radstadt. Capuciner, Guardian, 6 Patr., 3 Laienbrüder. -- Werfen. Capuciner. -- Missionshaus, 1 Oberer, 3 Socii. -- Summa 4 Pfn., 12 Vikariate, 2 Bfctn., 1 Cpl., 2 Klöster, 27 Welt - 10 Ordensgeistliche, 18220 Sl.

"Dekan. Hallein, 1) Stadt Hallein, 1 Dekan und Pfr., 5 Vikar., 2 Bfctn., 6020 Sl. — Oberalm, 1 Bfct., 2 Coadiut., 1 Votivist. — Thurn, Vikar., Coadiut., Bft., 460 Sl. — Dürnberg, Vikar., Prediger, 2 Beichtv., 622 Sl. — 2) Abbtenau, Pfr., Vik., 3 Kp., 3803 Sl. — Zimmerau, oder Annaberg, Vikar., Coadi., 865 Sl. — 3) Anif, Pfrvik., Coadi., 1268 Sl. — 4) Kuchel, 1 Pfr., 2 Coadi., 2004 Sl. — Adnet, 1 Vikar., 1 Coadiut., 1217 Sl. — Golling, 1 Vikar., 1 Coadiut., 1490 St. — Krispel, 1 Vikar., 1 Vikar., 1 Coadiut., 1002 Sl. — Vigaun, 1 Vikar., 1 Coadi., 1309 Sl. — "Regul. Geistlichkeit, Hallein. Eremit. Clost. St. August., Prior, 6 Ordenspstr., 2 Laic. — Summa 4 Pfr., 13 Vikar., 4 Bfctn., 1 Clost., 20710 Sl. —

, Dekan, Kestendorf , Dechant u. Pfr. Kp.

Coadiut., 2164. Sl. -- 1) Hendorf, Vikar., Coadiut., 1150 Sl. -- Neumarkt, Vikar., Bfct., 532 Sl. -- Sieghardstein, Bfct. -- 2) Berndorf, Pfr., Kp., Coadiut., 1145 Sl. -- Nussdorf, Vik., Coadi., 883 Sl. -- 8) Thalgau, Pfr., 2 Coadi. votiv., 2145 Sl. -- Aberfee, Vikar., 750 Sl. -- Ebenau, Vikar., 445 Sl. -- Faistenau, Vikar., Coadiut., 1017 Sl. -- St. Gilgen; Vikar., Coadiut., 1133 Sl. -- Hintersee, Vikar., 350 Sl. -- Hof, Vikar., 628 Sl. -- Koppel, Vikar., Coadiut., 577 Sl. -- Summa im Distrikt Kestendorf, 3 Pfr., 10 Vikariat, 2 Bfctn., 26 Weltpstr., 1 Regular., 13019 Sl.

, Dekan. Laufen ,, Dechant und Pfr. , 4 curat, Canonici, 3 nichteurat Canonici, Coadiut, 4700 Sh. Bühel, Kpl. votiv, curat. -- Dorfbeuern; Pfrvik, ; 306 Sl. -- St. Georgen, Pfr., Kp., 938 Sl. -- Lambrechts haus, Pfrvikar., 2 Coadiut., 1160 Sl. -- Otting. Pfr., Kp., Coadiut., Salzb. 596., Bayr. 649. in allem 1245 Sl. -- Surberg, Vik., Coadi., im Salzb. 178% im Bayr. 374. in allem 552 Sl. - Petting. Pfrvikar. Kp., 2 Coadiut., 1806 Sl. - Tettenhausen, Vikarile 321 Sl. -- Waging, Pfr., Kp., 3 Coadiut. , 2365 St. -- Tengling; Vikar., 492 Sl. -- -+ , Regul. Geittlichkeit in diesem Distrikt,, 2 Clost, Capuc, Clost, Guardian, 6 Ordenspriester, 3 Laici. -- Benedikt. Clas Abt, Prior, 10 Conventpftre, 14 Curat, expose, zusammen im Dekanat 7 Pfrag. 3 Vikariat. , I Kpl., I Kp., 28 Welt 17 reguläre Pftr. -- im Salzbdiftr, 13362, im Bayr. 1023. - Summa 14385 Sl. . Dekan. Altenmühldorf, Vikar, 363 Sl. -- Ecksberg, Bfct. -- , Regul. Geistlichkeit, Capuc. Clost., Guardian, To Conventpstr., 4 Laici, in diesem Distrikt sind also begriffen 2 Pfr., Bfct., Closter, 9 Weltpstr., 10 regulare Priester, im Salzb. Distr. 1307 Sl., im Bayr. 363 Sl. -- Summa 1670 Sl.

, Dekan Pielendorf., Dechant und Pfr., e Coadiut., 1286 St. - Kabrunn, Vikar., 529 St. - Niedernfill, Vikar., Coadiut., 910 St. - Bramberg, Pfarrvik., Coadiut., 1577 St. - Hollersbach, Vikar., 425 St. - Krimmel, Vikar., 370 St. - Neukirchen, Vikar., Coadiut., 1026 St. - Wald, Vikar., 589 St. Stuhlfelden, Pfarrvikar., 2 Coadiut., 676 St. - Markt Mitterfill, Vikar., 2 Coadiut., 2108 St. - Uettendorf, Vikar., 2 Coadiut., 1295 St. - in dem Distrikt Pielendorf find also begriffen: 3 Pfr., 8 Vikariat., 20 Weltpstr., 2 regul. Priester, 10791 St.

"Dekan. Salfelden, Dechant und Pfrvikar., Kp., Früemesser, 3398 Sk. -- Kpl. zugleich Bfct., Coadiut. -- Alm, Vikar., Kp., Coadiut., 1039 Sl. -- Dienten, Vikar., 654 Sl. -- Leogang, Vikar., 2 Coadiut., 1380 Sl. -- Urslau, Vikar., 200 Sl. -- St. Martin. Psarrvik., 2 Coadiut., 1483 Sl. -- Markt Lofer, Früemesser. -- Kirchthal, Bfct., 9 Curat. -- Unken, Vikar., Coadiut., Sb. 922, Bayr. 150, Summa 1072 Sl. -- Weissbach, Vikar., 244 Sl. -- Markt Zell, Pfarrvik., Kp., 2 Coadiut., 2745 Sl. -- Kammer, Bfct. -- Bruck, Vikar.,

Vikar., Coadiut., 737 Sl. -- Fusch, Vikar., 526 Sl. -- Niederheim, Vikar., Coadiut., 639 Sl. -- Glem, Vikar., 2 Coadiut., 1326 Sl. -- -, Regul. Geistlichkeit., Hundsdorf, Franzisk. Mission, Mission-Oberer, 3 Missionnarii, Sp. -- Summa 3 Pfr., 10 Vikariate, 3 Bfctn., 38 Welt - 11 Regulär - Priest., Salzb. 15293, Bayr. 150. -- Summa 15443.

" Dekan. Seekirchen " Markt Seekirchen, Dechant und Pfr., 2 curat. Canonici, 3 nichtcurat. Canonici, 2 Coadiut, -- Eugendorf, Vikar., Coadiut., 1451 Sl. -- Koppel, steht unter dieser. Pfarr. -- . Summa I Pfr., Vicariat, 10 Weltpriefter, 3795 Sl. -- Erzdiaconal - Kommissariat in Lungau, Markt Tamsvveg; Erz. diac. Kommissär und Pfr., 3 Coadiut., 2416 Sl. --Ramingstein, Vikar., Coadiut., 1419 Sl. -- Seethal, Vicar., 167 Sl. -- St. Margareth, Pfr., Coadiut. 491 Sl. -- St. Michael, Pfr., 2 Coadiut., 1815 Sl. --Muhrvvinkel, Vicar., 704 Sl. -- Thomenthal, Vikar., 434 Sl. -- Zederhaus, Vicar., Coadiut., 976 Sl. --Mariapfr., Pfr., 3 Coadiut., 3015 Sl. -- Ermannsdorf, Vikar., 616 Sl. -- Lessach, Vikar., 574 Sl. -- Mauterndorf, Vikar., Kp., Coadiut., 1026 Sl. - Tyveng. Bict., 164 SL - Summa Erzdiacon. Commissariat in Lungau, 4 Pfr., 8 Vicariate, 1 Bfct., 21 Welt - 5 Regulär - Prieft., 13817 Sl.

, Dekan. Taxenbach, Markt Taxenbach, Dechant und Pir., Kp., Coadiut., 1523 Sl. -- Bucheben, Vicar., 200 Sl. -- Embach, Vikar., 2 Coadiut., 700 Sl. -- Eichenau, Vikar., 354 Sl. -- Lend, Vikar., 199 Sl. -- Rauris - Markt, Vicar., Coadiut., 1658 Sl. Grossarl,

Grossel, Pfarrvikar., 2 Coadiut., 2009 Sl. — Hutt-fchlag, Vikar., 654 Sl. — Gastein, Pfn., 2 Coadiut., Bsct., 2236 Sl. — Böckstein, Vikar., 194 Sl. — Dorf in Gastein, Vikar., Coadiut., 827 Sl. — Wildbad Gastein, Vicar., 605 Sl. — St. Veit, Pfarrvik, Coadiut., 1783 Sl. — Goldegg, Vikar., Coadiut., 1718 Sl. — Schernberg, Bsct. — , Regutare Geistlichkeit., Schvvarzach, Benediktiner — Mission, Oberer, 2 Missionnät. — Summa 4 Pfarr., 10 Vicariate, 2 Bsct., 23 Welt — und 5 Regulär — Priester, 14660 Sl.

"Dekan. Teifendorf, Markt Teifendorf, Dechant und Pfr., Kp., Coadiut., Sp., 2909 Sl. – Neukirchen, Vicar., 665 Sl. – Weildorf, Vicar., 565 Sl. – Ainring, Pfr., Kp., Coadi., 1327 Sl. – Anger (f. Oelbergskirchen), Pfrvicar., 1756 Sl. – Piding, Vicar., 634 Sl. – Salzburghofen, Pfr., 3 Coadiut., 2095 Sl. – Siezenheim, Pfarrvicar., 2 Coadiut., 1877 Sl. – , Reguläre Geiftlichkeit, Högelvverd, Regulär, August. Closter, Vorsteher, Dechant, 7 Ordenspitr. – Summa 5 Pfarr., 3 Vicariate, Closter, 13 Welt – und 14 regul. Priester, 11828 Sl.

"Dekan. Tittmoning, Dechant und Pfr., 5 Camonici; Coadiut., 2181 Sl. — Feuchten, Pfr., Kp.,
2 Coadiut., 1915 Sl. — Heil. Creuz, Vicar., 522 Sl.
— Tierlaching, Vicar., 620 Sl. — Fridorfing, Pfr.,
Kp., Coadiut., 1876 Sl. — Kay, Pfr., Kp., Coadiut.,
812 Sl. — Törring, Vicar., 675 Sl. — Palling, Pfr.,
Kp., Coadiut., Bfr., 1606 Sl. — "Reguläre
Geittlichkeit in Tittmoning., Eremit. Cloft. St. Aug.,
Unterprior, 7 Convent. Priester, 3 Layenbrüder. —
Summa & Pfarr., 3 Vicariate, Bfct., Cloft., 23 Weltund

und 9 reguläre Priester, Salzb. 8292, Bayr. 1015., in allem 9307 Sl.

"Dekan. Zelle, "Zell im Zillerthal, Dechant und Pfarrer, Kp., Coadi., 2386 Sl. — Brandberg, Vikar., 310 Sl. — Gerlos, Vikar., 413 Sl. — Hart, Vikar., Coadi., 1192 Sl. — Mayrhofen, Vikar., 1060 Sl. — Stum in Tirol, Vikar., Coadi., 1668 Sl. —

"Prodek. Ebbs., Ebbs., Prodechant und Pfr., 3 Coadi., 1030 Sl. -- Stadt Kufftein, Vicar., 6 reguläre und Curat-Priester, Bfct., Früemesser, 1352 Sl. -- Walchtee, Vicar., Coadi., 738 Sl. -- Erl, Pfr., Coadi., 830 Sl. -- Nussdorf (f. unter Chiemsee). -- Niederndorf, Pfr., Kp., 1339 Sl. -- Kirchbichel, Pfarr - Vicar., Früem., Kp., 1000 Sl. -- Herring, Kpl., 450 Sl. -- Schvoich, Vicar., 596 Sl. -- Wörgel, Vicar., Coadi., 1050 Sl. -- Itter, Vicar., Coadi., 431 Sl. --

"Prodek. Reith "Prodechant und Pfr., Kp., Coadi., 1242 Sl. — Alpach, Vicar., Provif., Coadi., 1198 Sl. — Brixelek, Kpl., Kp., 1095 Sl. — Bruck, Kpl., 480 Sl. — Thierbach, Kpl., 207 Sl. — Kundel, Pfarr Vicar., 2 Coadi., 867 Sl. — Obervvildefehenau, Vicar., 2 Coadi., 1740 Sl. — Stadt Rattenberg, Pfr., Kp., Bfct., Früem., iezt unbefezt, 1053 Sl. — —, Regul. Geiftlichkeit, Kufftein, Eremit, Hospiz, St. August., Oberer u. Vicar., 6 Conventpstr. — Rattenberg, Eremit. Clost. St. August., Prior, 13 Conventpstr., 2 Laienpstr. — Summa 8 Pfarr., 12 Vicariate, 2 Bfctm., 4 Kpl., Clost., 35 Welt - und 34 regul.

Prie-

Priester, Tirol 17665, Salzb. 5792., in allem 23457.

"Dek. Linz, Stadt Linz, Dechant und Pfr., Kp., 2 Sp. -- St. Joh. Baptist, 3 Kpn., Franc. heil. Geist Bfct. -- Rindermarkt, Bfct. -- Oberlinz, Kpl., Coadi. Stadt Linz 2371 Sl., Oberlinz, 1128 Sl. -- Aineth, Vicar., 540 Sl. -- Wald, Vicar., 312 Sl. -- Schlatten, Kpl., 378 Sl. -- Assling, Pfarr - Provisor, 2 Kpn., 1284 Sl. -- St. Iustin., Vicar., 226 Sl. -- Dölfach, Pfr., Kp., 1414 Sl. -- Nussdorf, Kpl., 570 Sl. -- Graffendorf, Kpl., 435 Sl. -- Reihsach, Vicar., 370 Sl. -- Pomberg, Kpl., 170 Sl. -- Kals, Pfr., Kp., Coadi., 1291 Sl. -- Viergen, Ffr., 2 Kpn., 1564 Sl. -- Rabenstein, Bfct. -- Deffereggen, Vicar., Coadi., 1065 Sl. -- Pregratten, Vicar., Coadi., 778 Sl.

"Prodek. Windischmatterey "Markt Windischmatterey "Prodechant und Pfr., Kp., Coadi., 2504 Sl. St. Veit in Deffereggen, Vicar., Coadi., 1468 Sl. — Hopfgarten in Deffereggen, Vicar., 949 Sl. — Iggelsdorf, Pfr., Coadi., 758 Sl. — — "Regul. Geistlichkeit in Linz., Franciscanerkloster, Guardian, 19 Conventpriest., 4 Laienbr. Dominik. Ord., Clost., Priorinn, 25 mit Schleier, 9 Conversae, Beichtiger und Prediger. — Summa 7 Pfarr., 8 Vicariate, 5 Kpl., 3 Bsctn., 2 Clöster, 19 Welt — 33 regul. Priester, Tirol 13896, Salzb. 5679, in allem 19576 Sl.

"Erzdiak. Baumburg in Baiern, Probst. --Stadt Burghausen, Pfr., 2 Kpn., 4 Bfctn., 2 Kpl., Früe-

Prüemeff. , 2 Votiv. , 4049 Sl. - Mering , Pfartvic. Coadi., 1108 Sl. .- Chieming, Pfarrvic., Coadi. 645 Sl. - Eifelfing, Pfrvic., Coadl., 1133 Sl. -Griesstatt, Kp., expos. Bfct., 860 Sl. - Wasserburg. Bfct. - Engelsberg, Pfr., Kp., Coadi., 1347 Sl. --Gärching, Provis -- Evenhausen, Pfrvic., 329 Sl. :-Schönstätt, Kp. expol., 390 Sl. -- St. Georg, Pfrvic., 237 Sl. - Altenmarkt, Vik., 500 Sl. - Lindach', Vicar., 330 Sl. -- Traunvvalchen, Vicar., 650 Sl. --Stein, Bfct. - Grabenstatt, Pfr., Kp., 680 Sl. -Grienthal, Pfr., Kp., Coadi, 501 Sl. -- Gravengars. Curat. - Waldhausen, Curat., 633 Sl. -- Iettenbach , Bfct. -- Halsbach , Pfrvic. , 809 Sl. -- Burgkirchen, Vicar., 487 St. -- Margarethenberg, Vicar., 953 St. - Hard, Pfrvic., 301 St. - Hastach, Pfr., 668 St. -Erlffätt, Curat., Kp., 703 St. - Nussdorf, Curat., Kp., 450 Si. -- Stadt Traunstein, Stadtkapi, Coadjut, 3 Bfctn. Kaplanei, 2315 Sl. -- Sparz, Biet. votivar. -- Hoefelvvang, Pfr., 410 Sl. -- Amerang, Kp., 2 Bfctn., 885 St. -- Halfing, curat, Kp., 890. St. -- Marienberg, Pfarrvik., 300 Sl. - Niederseeon, Abtei, Pfarrvik., 706 Sl. -- Obing, Pfarrvik., 1200 Sl. -- Bittenhard, Curat., 800 Sl. -- Peterskirchen, 405 Sl. --Emertsham, Pfr., Kp., Coadjut., 638 Sl. - Trofts berg , Vikar., Bfct. , 815 Sl. -- Feldkirchen , Kp. expos., 524 Sl. -- Tacherting, curat. Kp., expose Coadji, \$46 Sl. -- Schnaitsee, Pfr., Bfct., Kp., 2 Coadj., 2550 Sl. -- Babensham, Vikar., Coadjut., 1012 Sh .. Durrhausen, Vikar. .. as Sl, ... Kling, P 2 SchlofsSchlossbfet. -- Buchat, Bfet. -- Truchtlaching, Pfarrvik. Coadjut., 551 Sl. -- Kienberg, Vikar., 652 Sl. - Kirchberg . Vikar. , 270 Sl. -- Vachendorf . Pfr .-Kp., 848 Sl. -- Miesenbach, Bfct, und Kp., expos. Coadjut., 2044 Sl. -- Bergen, Curat., Kp. expos., 782 Sl. -- Siegsdorf, Curat., Kp., expof. Bfct., 1995 Sl. -- Egg, Superiorat, incorp. mit dem Kloft, Seeon, Oberer, 2 Konv. Pftr. - .- ., Regul. Geiftlichkeit .. Altenhochenau, Frauenkloster, Dominikanerordens, Priorin, Subpriorin, 26 mit Schleier, 13 Conversae, Beichtiger, Oekonom. - Baumburg, regul. Augustinerkl., Vorsteher und Erzdiakon, Dekan, 8 Kapitularen (one d. ausges. ), 3 geistl. Brüder, 3 Layen - Brüder, --Gymnasium in Burghausen (f. baier, Staats - und Hofkal.). - Institut der Engl. Fraul., Vorsteherinn mit 26 Fraul. -- Capuc. Cloft., Guardian, Conventpr. 14, 4 geistl. Brdr. , 4 Layen - Brdr. -- Raitenhaslach , Cisterciens. Clost., Abt, 19 Conventpstr., 4 Bruder. .-Benedikt, Closter Seeon, Abt, Prior, 12 Conventpstr., 5 geistl. Brdr., 2 Laienbrdr. -- Traunstein, Kapucin. Guardian., 13 Conventpstr., 2 geistl. Brdr., 4 Laienbrdr. -- Nahe bei Wasserburg, Capuc. Clost., Guardian , 13 Conventpftr. , 2 geistl. Brdr. , 4 Laienbrdr. .-Summa 20 Pfarr., 10 Vicariate, 15 Curat., 20 Bfctn., 3 Kaplan., 7 Clöster, 72 Welt - und 114 regul. Pftr., Baierisch. 39119, Salzb. 330, in allem 39449 Sl.

"Erzdiak. Chiemsee " Erzdiacon. -- Gstatt und klein Frauenchiemsee " Pfr. und Beichtiger " Kpl. " 288 Sl. -- Prutting " einverleibt mit klein Chiemsee " Pfrvic. " 2 Kpn. " \*\*Kpn., 1458 Sl. -- Soechtenau, Curat., Kp. expof., 466 Sl. -- Riedering, Pfrvic., 770 Sl. -- Peyerbach, Curat., Kp., 265 Sl. -- Stephanskirchen, Vicar. und Kpl., 569 Sl. -- Rohrdorf, Pfr., Kp., 2 Coadi., 501 Sl. -- Lauterbach, Curat., 184 Sl. -- Hoechenmos, Curat., 322 Sl. -- Alt - und Neubayern, Kp. expof., Coadi., Bfct., 855 Sl. -- Toervvang, Curat., Kp. expof., 1190 Sl. -- Seebruk, Pfr., 129 Sl. -- Vogtareith, Pfr., Coadi., 846 Sl. -- Nusadorf, Vik., Coadi., 768 Sl. -- -, Reguläre Geistlichkeit, Frauen-Kleinchiemsee, Benedikt. Ord., Aebtissin, Priorin, 18 Conventsrn., 16 Layenschvv. -- Summa 6 Pfr., 2 Vicariate, 5 Curat., 1 Bfct., Closter, 15 Welt - und 6 regul. Priester, in allem 8611 Sl.

" Erzdiak. Gars, Erzdiacon. -- Altenötting, Oberstvorsteher, Vorsteher und Dechant, 13 Kapitular -Canonici, 6 Chorvic, und Bfetn., churfürstl. Cöllnisch. Bfct., Tyllianisch. Bfct. -- Kuratpstr. Colleg. Direkt., 15 Curat., Kuratpstrhaus in Altenötting, 7 Prstr., 7 Votiv., Altenötting, Dorfpfr., Pfrvicar., 1235 Sl. -- Waldpfr., Pfrvicar., 2000 Sl. -- Alzgern, Pfrvicar., 944 Sl. --Ampfing, Pfrvicar., Coadi., 729 Sl. -- Au. Pfrvic., 492 Sl. -- Mitterngars, Curat., 292 Sl. -- Buchbach, Dechant und Pfr., Kp., Coadi., 1455 Sl. -- Walkersaich, Curat, -- Wort, Curat, -- Steg, Bfct., Schloss-Bfct, -- Burgkirchen, Pfrvicar., 2 Coadi., 2024 Sl. --Mauerberg, Curat, - Heiligenstatt, Bfct. und Votiv. Tiftling, Schlossbfct, -- Ensdorf, Pfr., Kp., 836 Sl. - Fraundorf, Curat, - Erharding, Pfr., Coadi,, P 3 940 St.

040 St. - Frieking, Bfct. - Flofsing, Pfr. 2 Coadt. 1346 Sl. - Neukirchen, Curat. -- Polling, Vicar. 971 Sl. - Fraham, Pfrvicar., 1060 Sl. - Afchau. Curat, - Ellach, Bfct. - Gars, Pfarrvice, 2 Kpn. 1560 Sl. -- Wang, Curat, -- Reith, Curat, -- Secon, Curat. - Gern bei Eggenfelden, Pfr., 232 Sl. --Hirschhorn , Pfarrvic. , Coadt , 819 Sl. .. Arbing, Bfct. -- Mitterskirchen, Curat., Kp. expof., Coadi. 1314 Sl. - Wurmannsquik, Curat., Kp. expof., Coadi., 407 Sl. -- Höldenstein; Pfrvicar., 767 Sl. -- Weidenbach, Curat, - Hörbering, Pfarrvic., 450 St. --Holzhausen, Pervic., 112 Sl. -- Lauterbach, Pfarrv., 163 Sl. - Lohekirchen, Pfr., Kp., Coadi., 1154 Sl. -- Weilkirchen , Curat, -- Salmannskirchen , Filial -Curat. und Bfet. -- Zangberg , Schlossbfct. -- Mettenheim, Pfr., Kp., 978 Sl. -- Ebing, Curat. -- Mößling, Curat. -- Stadt Neuötting, Pfrvic., 1480 Sl. --St. Nicolai, Bfct. - Niedernbergkirchen, Pfarrvic., Kp., Coadi., 1160 Sl. -- Gumetkirchen, Curat. --Niederndietfurt, Pfr., Coadi., 1799 Sl. - Geratskirchen, Curat., Kp. expof. -- Niederntaufkirchen, Pfr., Coadi., 941 Sl. -- Rofsbach, Curat, -- Obernbergkirchen, Pfarrvicar, Kp., Coadi., 1607 Sl. -- Afperzham, Curat. - Seiftidsvverd, Curat. - Wurmsham, Curat, .. Oberntaufkirchen, Pfr., Kp., Coadi., 1544 Sl. -- Griengiebing, Curat. -- Reibelsdorf, Curat. --Rottenbuch, Curat. .. Steinkirchen, Curat, .. Frauenornau, Mösmering, Schwindek, 3 Bfctn -- Perach, Pfryicar., 280 St. -- Pleiskirchen, Pfr., Kp., Coadi., 616.61 2

#345-Sl. 1. Numberg, Curat. -- Klebing, Bfct. --Pürten, Pfrvik., 131 Sl. -- Rattenkirchen, Pfr., Coadi, 713 Sl. .- Reichertsham, Pfrvic., 905 Sl. .- Ornau, Curat. -- Riepach, Curat. -- Reifhach, Pfr., Kp., Coadi, , 1356 Sl. -- Endelkirchen, Curat. -- Roggelfing, Pfrvik., 601 Sl. -- Martinskirchen, Curat. --Schönberg, Pfr., Kp., 877 Sl. - Haunzenbergersöll, Curat. -- Stamham, Pfr., Kp., 1516 Sl. -- Iulbach, Curat. - Eiberg, Vicar., 352 Sl. -- Reith, Vicar., Coadi., 768 Sl. -- Nopling, Curat. -- Märktl, Bfct., Curat, -- Taubenbach, Bfct., Curat., 412 Sl. -- Stephanskirchen, Pfrvicar., 464 Sl. -- Ranoldsberg, Curat., Kp. expof., Bfct., 594 Sl. -- Taufkirchen, Pfr., Coadi., 1936 Sl. -- Pietenberg, Curat. -- Krayburg, Vicariat, Kp., expos. Coadi., 2 Bfctn., Votivar. --St. Veit an der Rot, Pfarrvicar., 2452 Sl. -- Feichten, Curat. -- Neumarkt, Curat., Bfct. -- Teifsing, Bfct. -- Winhering, Pfr., Coadi., 1500 Sl. -- Siegrün, Curat, -- Frauenbichel, Bfct. -- Zeilarn, Dechant und Pfr, Kp., 2 Coadi, 1949 Sl. -- Erlbach, Curat. -- Zimmern, Pfr., Coadi., 1364 Sl. -- Thann, Curat., Kp. expos., Bfct., 2 Coadi., Curat. votiv. 7. -- -- ,, Regul. Geistlichkeit ,, Altenötting , Franciscan. Recollekten - Convent, Guardian, 19 Conventpriester, 6 Layenbrdr.; Haus der Englischen Fräulein, Oberstvorsteherinn, 19 Fraul., 2 Beichtv. -- Au, regul. Augustinerkloft., Vorsteher, Dechant, 9 Closter - Capitularen, 2 Layenbrdr. - Gars, regul. Augustinerklost., Probst. Dechant, 11 Closter - Capitularen, 2 geistl. PA Brüder,

Brüder, 1 Layenbrdr. .- Neuötting, Recollekten - Franciscaner - Hospiz, Vorsteher, 3 Conventualen, Layenbrdr. - St. Veit, Benediktiner - Clofter, Abt, Prior, 17 Klostergeistliche. -- Summa 2 Dekanate, 41 Pfarr., 15 Vicariat., 6 Curat., 20 Bfc'n., 4 Clöster, 151 Welt und 84 regul. Priester, in allem 50808 SI baier. - Gegend St. Zenon's in Baiern, Gmain, Pfarrvicar, Coadi., Salzb. 445, Baier. 423, in allem 868 S1 -Marzoll, Curat., Provisor, 341 Sl. - Inzel, Pfrvic. Coadi., 1360 Sl. -- Stadt Reichenhall, Pfarrvicar. Früemeff. und Kp. .- Salz - Kpl., 2600 Sl. -- St. Zeno, Pfrvicar., 240 S1 - Regul. Augustinerkloft, St. Zeno, Vorgesezter, Dechant, 14 Clostergeistliche mit Ausname der Expos. -- Summa 4 Pfarr., 1 Kpl., Clofter , Welt - 18 regul. Priefter , Baier, 4964, Salzb. 445, in allem 5409 Seelen.

Zu Nr. VII. Die Landkapitel des Bisst, Costanz s. S. 107 ff.

Zu Nr. VIII. Die Landkapitel des Bisst. Bamberg. s. S. 57 ff.

VIII. Wirzburger Hof - Staats - und Stands - Kalender für d. I. 1784. Mit Hochfürstl, gnädigst. Privilegium. Im Verlage des Arbeitshauses zu Wirzburg. Zu sinden in der Riemerischen Buchhandlung auf der Domgasse; in kl. 8. 158 numerirte Seit. stark, nebst noch I Blatt Register am Ende.

Voraus steht auf 12 nicht numerirten Blättern der Kalender, nämlich auf der Rükseite jedes Blattes r Monat. Auf der vordern Seite des ersten Blattes steht die "Zeitrechnung, als nach Christ, Geburt 1784;

sich Erschaffung der Welt etc. vom Anfange des Hzgtums Franken mit Genebaldus, erstem Herzoge 1458; von des Hzgtums Bekerung zum wahren christl. Glauben durch den heil. Bischof und Martyrer Kilian, \*) und feine heil. Gefellen Kolonat Priester, und Totean, Diacon, aus Schottland 1097; vom Anfange des hohen Bisstums Wirzburg in St. Burkard, erstem Bischofe; und von Pipinus eingeseztem Hzge zu Franken 1042; von glorreicher Erwälung unsers gnädigsten Fürsten und Hrn. Hrn. Franz Ludwig zum Bischofe v. Wirzburg und Hzge zu Franken das 6. " - Auf der Vorderseite des 2ten Blattes - (die Jännertage ftehen auf der Rükseite des ersten Blattes) - auf dessen Rukseite die Tage des Februars verzeichnet find, ftehen die "monatlichen Gebete, und Andachten in der Hochfürstl. Haupt - und Residenz - Stadt Wirzburg, ,, und zwar für das Monat Janner. Und fo auf der Vorderseite der folgenden in Blätter für iedes der folgenden 11 Monate. In jedem Monat find zwiichen 9 - 14 folcher a) Bruderschaften - Versammlungen, b) Feste, c) Gebete und die Ablässe, e) Processionen, f) und zuweilen Predigten in den zalreichen verschiedenen Kirchen und Klöstern bemerkt: die wegen der sehr grosen Mannigfaltigkeit, und des sehr kleinen Notendruks keinen Auszug hier leiden: aber in Rüksicht auf die Begriffe, den Geschmak, die Stiftungen, und Geschäfte wenigstens ehemaliger, wo nicht mehr ganz der iezi-P 5 gen

<sup>\*)</sup> Der Tag, an dem das Fest dieses Heiligen fällt, ist in dem Kalender als ein Feiertag bemerkt. (s. den S. Jul.)

gen Zeiten merkwürdig findt, — Auf der Rükseite des 13ten Blattes, und dem ganzen 14ten folgt "Beschreibung über die 4 Iarsteile dieses Iars, nämlich vom Winter, Früling, Sommer, Herbst., Ueberall ist der Eintritt der Jarszeit nebst der mutmasslichen Witterung beschrieben. Dann folgt die Nachricht "von den diessiärigen Finsternissen, und "von der anzuhoffenden Fruchtbarkeit.

Neben dem Zeitkalender d. i. den Tagen eines jeden Monats ift in einer aten Reihe auf der nämlichen Seite beschrieben die ", Ordnung der immerwährenden Anbetung durch das ganze Hochfürstl. Bisstum Wirzburg, und zwar nach den Landkapiteln. Vom 30. Iun, an bis den 31. Iul. (beide einschliefslich) ift diese ewige Anbetung in der Stadt Wirzburg, und zwar zu Anfange und Ende iedesmal 2 Täge im Dom, die übrigen Tage aber in 22 andern hier benannten Pfarr -Hof - Spital oder Kloster - Kirchen, - Die Ordnung dieser ewigen Anbetung bleibt fich, wie es scheint, iärlich gleich: denn 1777 ist fie ebendieselbe, nämlich vom 31. Dec. bis 3. Febr. verrichtet diese Andacht das hier fogenannte Unter - Carlftadter Landkapitel, dann bis Ende Febr. das Dettelbacher, dann bis 1. Apr. das Ochsenfurter, dann bis 22. Apr. das hier fogenannte Ober - Carlstadter ; \*) dann bis 6. Mai das Iphofer, dann bis 31. Mai das Gerolshofer, dann bis 23. Iun. das Mergentheimer, dann bis 30. Iun. das Bülertaner, dann vom 1. bis 15. Aug. das Nekars · Ulmer, vom

Diess scheint nach geschehener Gegeneinanderhaltung der Oerter das nunmehrige Landkapitel Arn fein zu sein.

vom 15 bis 31. Aug. das Krautheimer, dann bis 26. Sept. das Mosbacher, dann bis 30. Octob. das Münerfladter, vom 1. bis 18. Nov. das Eberer, vom 18. \*) bis 28. Nov. das Schlüsselselder, vom 30. Nov. bis 31. Dec. das Mellerichstadter Landkapitel. Die Stadt Wirzburg und die 16. Landkapitel und es also, unter deren Oertern das ganze Iar hindurch die ewige Anbetung umhergeht. Die 16. Landkapitel haben sie mit Ausschluss des Iul. nur 11. Monate lang.

Am Ende d. i. auf dem lezten nicht mehr numerirten Blatte folgt auf 2 Seiten die oben bei am Ende des Titels schon bemerkte Inhalts - Anzeige, welche hier getreu — nur in den Landkapiteln und Landämtern abgekürzt — der größern Deutlichkeit willen — vorausgesezt wird. — "Register, (Anmerk. Eigentlich Inhalts - Anzeige — die allegirten Seiten beziehen sich auf den 1784. Staatskalender; ausgenommen die zwischen () angemerkten —) — "Se. Hochfürstl. Gnaden zu Wirzburg S. 1. -- Hoh. Domkapitel S. 2. -- General - Kapitelstage cum sest. episc. Can. et Decan. S. 5. -- Domicellar - Herren S. 6. 7. und 8. -- Domicellar - Herren S. 6. 7. und 8. -- Domicellar in der Stadt und auf dem Lande S. 9 - 12. "

"Geistlicher Staat. -- Weihbischof S. 13. -- Geistliche Regierung S. 13. -- Consistorium S. 15. -- Adel. Ritter-

<sup>&</sup>quot;) Die Tage von und bis find beide in dieser Ordnung der ewigen Anbetung einschließlich iederzeit verstanden. Den 18. Nov. also tressen, wie
an mehreren Tagen oft geschieht, mehrere Oerter zur
ewigen Anbetung zusammen, und zwar in Landkaple
tein, nämlich dem Eberer und Schlüsselselder.

Ritterstift zu St. Burk S. 17. -- Adel. Ritterstift Komburg S. 19. -- Kollegiatstift Haug S. 21. -- Kollegiatstift Neumünster S. 24. -- Pfarreien in Wirzburg S. 25. -- Prälaten, Pröbste, und geistliche Vorsteher des fürst. Hochstifts S. 26. -- Abtissinnen und Superiorissinnen in demselben S. 31. -- Seminarium S. Chiliani S. 32. -- Adel. Knaben im Seminar. S. 32.

, Landkapitel Arnstein und übrige bis Schlüsselfeld S. 34 - 44. -- Kaplaneien im Hochstifte S. 45. -Alumni clerici princ. Sem. S. 53. -- Augsb. Confess.
Geistliche S. 54.

"Weltlicher Staat. -- Geheime Kanzlei S. 56. --Hofkammer S. 56. -- Deren eingehörige Aemter S. 58. -- Accisamt S. 58. -- Hof - Kammer - Bauamt S. 61. -- Futteramt S. 61. - Kelleramt S. 61. - Saline S. 62. -- Spital S. 62. -- Waagamt S. 62. -- Zollamt S. 62. -- -- Hofftaat S, 65. -- Obermarschallamt S. 65. --Die dazu gehörigen Aemter: Fourieramt S. 69. --Hofmarschallamtskellerei S. 71. -- Hofküche S. 71. --Hoffilberkammer S. 71. -- Hofzukerbakerei S. 71. --Hofmusici S. 72. - Leibguarde und Trabanten S. 73. --Oberjägermeisteramt S. 73. -- Oberstallmeisteramt S. 77. -- Iulier - Spital S. 79. -- Hochf. Akadem. Schulcomm. S. 81. -- Iulier - Universität S. 81. -- Deren Receptoratamt. S. 86. -- Kirl. Landgericht S. 87. -- Kriegsrat S. 90. -- Kriegsstaat S. 91. -- Husarenkorps zur Landessicherheit S. 92. - Policeigericht des obern Rats S. 93. - Hochf. Wirzb. Regierung S. 95. -- Deren Lehenhof S. 103. -- Hochf. Wirzb. armer Wittwen und Waifen - Stiftungs - Kommission S. 109. -- Baucommission S. 109. -- Lagdcommission S. 110. -- Kreismünzstaat S. 110. -- Sanitätsconsilium S. 110. -- Siebn oder Feldger S. 111. -- Stadtrat S. 111. -- Dessen Aemter und Bedienungen S. 113. -- Schazungsstube S. 113. -- Steuerstube S. 113. -- Umgeldsstube S. 113. -- Bürgerspital S. 113. -- Viertelmeister, Schreiber und Diener S. 113. -- Stadt - Saal - und Brüken - Gericht S. 115. -- Vicedom - und Hof - Schultheisen - Amt S. 115. -- Examinat, an den Stadtthor, S. 116.

Aemter und Kellereien auf dem Lande; Arnstein etc. bis Wildberg "S. 116-154. - Amtsboten S. 155.,,

Der Staatskalender für d. I. 1777. ist noch etwas umständlicher betitelt, wie folgt: ", des fürstl. Hochstifts Wirzburg, und Herzogtums Franken Hof - Staats a und Stands - Kalender auf das etc. I. 1777. ", Vom Ansang des Herzogtums Franken ", etc. (s. oben S. 233. diese Epochen beim Kalender für das I. 1784.) ", von glor - und freudenreichster Erwälung unsers gnädigsten Fürsten und Herrn Herrn Adam Friedrich ", ") etc. das 23. Iar: worin alle Hochstiftische geist und welt-liche Angehörige samt den Dicasterien, der Sessionen und Ferien, auch Oberämter und Kellereien: nebst mereren Anhang mit Hochsürstl. gnädigsten Privilegium, im Verlage des Arbeitshauses zu Wirzburg. Zu sinden in der Hochsürstl. privileg riemerischen Buchhandlung. Gedrukt mit Blankischen Schriften.

Die Einleitung in Rüksicht auf den Zeitkalender und die beschriebenen Andachten ist die nämliche wie i. I.

Y M

1

<sup>\*)</sup> Aus "dem, wie es S. z. lautet, fürftl. und hochgräflichen Hause der Herren v. Senzheim, gebor. d. 16, Febr. 1708.

i. I. 1784. -- dann folgt auf 7 nicht numerirten Seiten ein "prognosticon Astronomico - Astrologicum, d. i. "Beschreibung über, die "4 Iarsteile, " dann von " den diessiärigen Finsternissen an der Sonne, an dem Mond, von Frucht - und Unfrucht - barkeit, von Krankheiten, von Krieg und Frieden, — wie auch " denkwürdige Succession der erwälten und nacheinander gesolgten Hrn. Dechanten bei dem adelichen Ritterstift zu St. Burkard in Wirzburg. I. N. . . 2 Schaumberg, Decht. II. Casparus a Wirzburg, Decht. i. I. 1519, st. 1525. III etc. bis XXI. einschließlich, als den lezten damals noch lebenden i. I. 1741. erwälten Dechant Franz v. Mauchenheim genannt Bechtolsheim.

Das Register (eigentlich die Inhalts - Anzeige) dieses Staatskalenders v. I. 1777. ist in iren Ueberschriften durchgehends mit dem obenangefürten Register v. I. 1784. gleichlautend bis auf folgende Abweichungen. Anstatt Weihbischoff fteht 1777. der latein, Name Suffraganeus; statt adel. Knaben im Seminar steht alumni nobiles. Das Landkap, Crautheim statt Krautheim sieht unter C. also weiter oben. -- Nach der obigen Ueberschrift Hofmusici steht 1777. die i. I. 1784. nicht mehr vorhandene "Husaren - Feldguarde, " Laut S. 58 -50 find davon verzeichnet ,, 1 Obrifter und Commandant, I Obrifter, I Rittmeifter, I Ober - I Unter -Lieutenant, i Wachtmeister, i Trompeter, 5 Korporäls nebst dem hochfürstl. Wirzburg, gemeinen Huiaren -Corps. .. -- Die Leibguarde hat 1777. noch nicht den Zusaz ,, und Trabanten. ,, Das Personal selbst hat i. I. 1777. gegen d. I. 1784. einige fehr geringe nicht des Bemerkens werthe Aenderungen. . Das i, I. 1784. nach dem Kriegsstaat S. 92. besonders noch bemerkte und vorhandene ,, Husarenkorps zur Landessicherheit ,. war 1777, ganz noch nicht vorhanden. -- Die i. I. 1777. nach dem Lehenhof bemerkte "Hochfürst! Wirzb. Allmosen - und Arbeits - Commist., ist 1784, nicht mehr angeführt. Sie bestund aus dem "Domdechant, dann 8 andern Commiffar. nämlich Hof - geheimen und Hofkammer - Räten, I 'Actuar, I Inspector und I Factor., - Neben den oben i. I. 1784. S. 116. bemerkten Examinatoren an den Stadtthoren , ift i. I. 1777. vorher noch der Beifaz "Zöllner. " Sie bestunden in "I Guldenszöllner, I Zollbereiter, I Zollauffeher. .. .- Im I. 1777. ist nach ebengemeldeten Examinatoren an den Stadtthoren eine Ueberschrift "Hochfürstl. Wirzb. Zöllner, welche in ganzen herrschaftl, und angränzenden fremdherrischen, wie auch Stifts - und Klöster - Orten aufgestellt sind., Sie bestanden in folgenden nach alphabetischer Ordnung verzeichneten Oertern; als " Braidbach, Kloster Ebrach, Burkhasslach Ritterschaftl, b. Burgwinheim, Ebrach. e. Dunzendorf gräfl. Hazfeld. b. Eivelstadt domkapitl., Estenfeld, Cartaus Engelgarten, Fahr - Stift Haug. d. Frauental, h. Frikenhausen domkapitl., Garstadt ganherrschaftl., Geisslingen Anspach., Gelchsheim deutschen Orden, I. Gerlachsheim klösterl, Giebelstadt ritterschaftl. Gollachostheim Anspach. Gollhofen graft, Limburg., Heinert Universitätsreceptorat, c. Herrnthierbach Hohenlohe Bartenst., Kizbrunn Kloster Gerlachsheim, Lindelbach Limburg, Markostheim, Neunkirchen Amts lagstberg, halb Wirzb. und halb Anspach., Nieder - Simbach Anspach. c. Oberscheinfeld, Ochsenfurt domkapitl. . Pfötschingen Hohenlohe - Bartenft, Randersaker domkapitl. , Rettersheim Klofter TriefTrieffenstein, c. Riedbach Hohenlohe - Bartenst. f. Rottendorf, Stift Haugisch, Rudershausen, Stift Haugisch, g. Sommerhausen Limburg., Standorf Anspach. c. Sümeringen Kloster Schöntal., Teilheim domkapitl., Tieffenstokheim domkapitl., Ulsenheim Ortszoll mit Anspach halbirt, b. Unter - Rambach, c. Unter - Wirtbach Kloster Trieffenstein. c. Weibelsbach Kloster Trieffenstein. c. Wiesenbach Anspach., Willianzheim domkapitl., Wildentierbach Rottenburg. b. Winterhausen Limburgisch.

Der an jedem dieser Orre aufgestellte Zollner ist a) entweder ein blosser "Guldens Zollner ", b) oder ein "Guldens - und Weg - Zollner ", c) oder ein "Guldens - Land - und Weg - Zollner ", d) oder neben diesem allen noch "Wasser - Boden - Zollner ", oder e) ein "Weg - und Land Zollner ", f) oder ein "Zollner ", g) oder "Weg - Zollner ", h) oder "Zollbereiter. "

Bei den häufigsten aus diesen, nämlich den Guldens - Zöllnern, ist hieroben an dem Orte nichts beigefügt; bei den Orten aber, wo einer aus den andern Arten dieser eben beschriebenen Zollner ist, st. ht einer aus den Buchstaben von b bis h, unter welchem hieroben desselben Erklärung enthalten ist. Am Ende des Registers v. I. 1777. steht folgendes i. I. 1784. weggelassens, Avertissement., Sollten etwa wider Verhoffen einige Feler, jedoch zu keines Nachteil, hierin sich vorsinden; als wird gebetten und erinnert, in Zukunst zuverlässigere Nachricht zeitlich von allen sich ergebenden Veränderungen unbeschwerlich zu erteilen.,

S. 17 - 26. Geistliche Stifter des hohen Stifts Wirzburg. - Adeliches Stift zu St, Burkard. -- 1 Probst. 1 Dechant. 1 Dechant. 8 Kapitularen. 9 Domicellaren. 12 Vicarien (wobei dem lezten ein † beigesezt ist). 1 Kirchner. 1 Ritterstifts - Syndicus zugl. Consulent. 7 Officianten als: ,, 1 Amtmann im Rükermain, 1 Kastner zu Ochfensurt, 1 Keller - und Präsenzmeister auch Vicareiverwalter, 1 Oberförster und Hosmann zu Heidingsseld, 1 Untersörster, 1 Ritterstiftsjäger, 1 adjungirter Ritterstiftsjäger.

Adeliches Ritterstift Komburg. 1 Probst (††††).
1 Dechant. 6 Kapitularen.

Peremtorialkapitel: Mondtag nach heil. Dreifaltigkeit. 4 Domicellaren, 12 Vicarien, wovon der erste Senior der Osteinischen und lateinischen Schule Rector. und Benef., der 2te (Unter-) Subcustos und Succentor, der 3te Musik - Director, und der 4te Präsenzmeister und der Confraternität des heil. Iosephs Präses ift. 1 Kirchner. -- 4 , des Hochadelichen Ritterstifts Komburg eingehörige katholische Pfarreien, als "zu Steinbach i Pfarrer zugl. Stiftsprediger, zu Gebsattel, zu großen Allmerspan, zu Hausen an der Rot. 13 Räte und Officianten, wovon der erste Syndicus, der 2te Kanzleirat, der 3re Obervogt, und Convertitenpfleg-Verwalter, der 4te Amtmann zu Gebsattel auch Administrator der Hochfürstl. Wirzburgl. Verwaltung zu Burleswaag, der 5te Rat und Amtmann zu Kunzelsau, der 6te Kastner, der 7te Kanzlei - Sekret., Registrator, Spitalverwalter auch Verwalter zu Weinsheim ist, dann Forstmeister, 1 Canzlist, 1 Bautchreiber und Kosthalter, 1 Amtsschultheis zu Gebfattel, 1 Canzleidiener, 1 Einspänninger. -- Die Kanzleisessionen find wöchentlich auf Dienstag und Freitag, wenn kein Feiertag einfällt.,,

Q Collegiat-

Collegiatstift zu beiden St. Iohanns zu Haug: I Probst, 1 Dechant, 17 Kapitularen, wovon der erste Cantor und Senior, der ate Scholaft., der ate Burk und Ornatamtmann, der 4te Revis. und Cel., der 5te Unterprobit, der 6te Cuftos, der 7te Registrator, der ote Amtmann zu Acholshaufen. - 6 Domicellaren, wovon der lezte ein \*, 13 Vicarit, wovon der erste Pfarrer, der 2te Sen. fucc. dominic. und ceremon. der 3te fucc. et rect. Chori musici, der 5te subcustos, und der 12te und 13te mit & bezeichnet ift, 1 Stifts-Confulent, 1 Stifts - Syndicus. 13 Officianten; als Probsteianitmann, -- Keller zugl. Fraternitäts - Verwalter und des Hochfürstl. Stadtgerichts Beifizer, Keller auch adjungirter Fraternitäts - Verwalter, -- 1 Oblei - und Procurazei Verwalter, -- 1 Präsenzmeister auch Stadtrat . -- Vicarciamts - Verwalter, Vicarciamts - Adjunkt auch Himmelskronenverwalter, -- Keiler zu Ochsenfurt, -- Kaftner und Pfarrer zu Sulztal, -- Kaftner und Pfarrer zu Schonungen. -- Kastner zu Hammelburg. -läger zu Acholshausen, -- läger zu Versbach.

Kollegiatstift zum heil. Iohann Evang. in Neumünster: 1 Probst, 1 Dechant, 15 Kapitularen, wovon der 1te Custos, Senior, Iubil. und Unterprobst ist, der 2te ist Thesaurar. und Cellarius, der 3te Cantor, der 5te Scholasticus, der 8te Prot. apost. Revisor und bei dem Policeigerichte des obern Rats Beisizer, der 9te Revisor. -- 10 Domicellaren. 10 Vicarii, wovon der erste Sacerd. jubil. et Sen., der 2te Succentor, der 4te Succent. und Cerem., der 8te Rector chori musici ist. -- 2 Kirchner. 2 Stiftssyndici, wovon einer Advocat, 8 Officianten: als Keller, Procurazei - Verwalter, Präsenzmeister

meister und Vicareiamts - Verwalter, Registrater, Keller zu Markelsheim, Kastner zu Karlstadt zugl. Amts Notarius der beiden Aemter Karlstadt und Homburg an der Werra, Obleiverwalter zu Zellingen, Kellermeister zu Elpersheim; 7 Pfarreien in der Hochfürstl. Residenzstadt Wirzburg: als Dompsarr, Pfarr zu Haug, St. Peter, St. Gertraud in Pleichach, St. Burkard, auf dem Schlosse Marienberg, hochfürstl. Wirzburg. Soldatenlazaretspfarr und der daranliegenden Garnison.

S. 26 - 32. Prälaten, Pröbste und Vorsteher der Abreien. Canonien, und anderer Klöster im Hochstift Wirzburg: als Kloster Banz; Münster; Neustatt; St. Stephan in Wirzburg; Kioster Theres, welche sämtlich Ben. Ord. find, und einen Abt und Prior haben; dann ein Probît und Prior des näml. Ord, zu Kloster Holzkirchen. Die Klöster Bildhausen; Bronbach, das mit einem Sternchen bezeichnet ist, Ebrach, sämtlich Cist, Ordens, haben einen Abt und Prior, Kloster Schöntal des näml. Ordens ift die Stelle des Abts mit - bezeichnet, aber mit einem Prior befezt; Kloster Heidenfeld und Trieffenstein Ord. can, reg. mit einem Probst und Dechant, bei leztern ist aber die Stelle des Namens von Probst und Dechant mit einem \* bezeichnet; Klofter Oberzell mit Gerlachsheim hat einen Abt und 2 Prioren, wovon der 2te in Gerlachsheim, und ist Prämonstrat, Ord., so wie Unterzell, wo ein Probst des jungfräulichen Klosters; dann ein Schottenkloster zu St. Iacob in Wirzburg mit einem Prior.

Geistl. Vorsteher im Hochstifte Wirzburg; als Augustiner in Wirzburg, in Münnerstadt, überall ein Prior und Subprior, so auch die Dominikaner in Wirzburg Q 2 und

und in Mergentheim. Die Franziscaner - Conventualen in Wirzburg haben einen Quardian, und Vicarius, in Schönau einen Superior. Ire Recollecten in Dettelbach. auf dem heil. Kreuzberg, in der thüringischen Provinz zu Schwarzenberg, Mossbach haben alle Quardiane und Vicarien, eben so zu Schillingsfürst, wo der Quardian auch Curatus; auf der Magdalena - Kapelle, zu Afchbach, find ein Superior und Conc., zu Heilbronn ist ein Superior; in der Thüringischen Provinz sind 3 Superiores zugl. Curati, als zu Markbreit, Kupferzell, und Haltenbergstetten; 3 Curati, als zu Erlach, Lorbach genannt Mossbach, und zu Windheim. Die Karmeliter zu St. Barbara in Wirzburg, und die in Neustadt haben iede einen Prior und Subprior, die zu Heilbronn hahen einen Prior, und einen Concionat, und Curatus, Die Karmeliter Discalceaten des Reuver Klosters in Wirzburg haben einen Prior und Subprior. Karthaus zu Wirzburg ad hortum SS. Angelorum hat einen Prior, und Vicarius, eben so in Astheim ad pontem Mariae, in Dükelhausen ad cellam falutis, in Grünau ad novam cellam, in Ilmbach ad hortum Mariae. -

Der Orden der Kapuziner hat in Wirzburg, Buchen, Höchstadt, Karlstadt, Kizingen, Komburg, Königshofen im Grabselde, Mergentheim, Nekarsulm, Ochsensurt, überall einen Quardian und Vicarius; zu Nicolausberg ist ein Superior.

Aebtissinnen und Superiorissinnen im Hochstifte Wirzburg: als, adel. Damenstift zu St. Anna in Wirzburg: I Aebtissinn, 7 Stiftsdamen, I Director Chori, I Damenstifts - Amtmann, I adjungirter Damenstifts - Amtmann, — Kloster zu St. Afra in Wirzburg, Bened.

Ord.,

Ord., 1 Aebtissinn, 1 Priorinn, 1 Verwalter. — Kloster Himmelspforten, Cist. Ord., 1 Aebtissinn, 1 Priorinn †, 1 Verwalter. — Zu St. Clara in Heilbronn: 1 Aebtissinn, 1 Priorinn. — Kloster zu St. Marx in Wirzburg, Domin. Ord., 1 Priorin, 1 Subpriorin, 1 Verwalter. — Kloster Unterzell, Prämonstrat. Ordens, 1 Priorin, 1 Subpriorin. — Convent de religieuses Ursulines à Kizing, 1 Superieure, 1 Assistante, 1 Zelatrice. — Convent de religieuses Ursulines à Wirzbourg, 1 Superieure, 1 Assistante, 1 Zelatrice.

S. 32 - 33. Seminarium S. Chiliani: I Regens, I Subregens zugleich sacrarum literarum professor publ. et ord., auch der Confraternität zum heil. Kilian Actuarius, I Hosmeister der adel. Knaben und Oekonomus zugleich der Reichsgeschichte auf der Universität Professor publ. et ordinarius, 13 adeliche Knaben im Hochfürstl. Seminarium, wovon zwei mit \* bezeichnet sind.

S. 33 - 44. 16, Land - Dechaneien, nämlich die , Land kapitel Arnstein, Buchheim, Bühlertan, Dettelbach, Ebern, Gerolzhofen, Iphofen, Karlstadt, Krautheim, Mellerichstadt, Mergentheim, Mossbach, Münnerstadt, Nekarsulm, Ochsenfurt, und Schlüsselseld.

Von diesen 16 Landkapiteln folgt nun jedes mit den dazu gehörigen Pfarreien, als: "Landkapitel Arnstein F., i Dechant zugleich Pfr. - 20 "eingehörige Pfarreien, als "Aura + Fl. Beinsgesang Fl., Binsseld F., Brebersdorf F., Büchold, Bühler \* F., Burkhausen F., Elfershausen F., Euerndorf F., Fuchisstadt, Gainheim F., Gressthal F.,

Hundsbach F., Kramschaz, Langendorf, Müdesheim \* F., Ramsthal, Schwebenriet, Sulztal. \*,

Landkapitel Buchheim., Hartheim F., 1 Dechant zugl. Pfr. -- 20, eingehörige Pfarreien, als: "Bellenberg F., Berolsheim F., Billigheim F., Brezingen F., Bochstal, Buchheim F. In Buchheim ist der Pfarrer als "Dechant emericus, bemerkt. -- Eubingen, Freudenberg F., Gerichtstetten, Gissigheim, Höpfingen, Hingenheim und "Berl, steht dabei, Oberwittstatt, Osterburkheim, Pülferingen F., Rosenberg F., Schweinberg, Waldmühlbach F., Waldstetten, Windischbuch.

Landkapitel Bühlertan. ", Stunpfach.,

1 Dechant und Pfr. -- 8 ", eingehörige Pfarreien.,

als: Almerspann, Bühlertan, Bühlerzell, Hausen an der

Roth, Hohenberg, lagstzell, Lustenau, Steinbach.,

Landkapitel Dettelbach. "Kinzingen F.,

1 Dechant zugl. Pfr., nebst ihm i Direktor des Urfuliner Kloster daselbst., \*, i Früemesser - 31 "eingehörige Pfarreien., als: "Bergrheinseld, Bergtheim \*
F., Biebelriet, Burggrumbach F., Dettelbach F., i Benesiciat, Dippach F., Eivelstadt i Früemesser, Eschendorf † (one Namen), Essleben F., Estenseld, Ettleben F., Euerseld, Fahr, Gerbrun, Grafenrheinseld F.,
Hausen F., und Fehrbrük, Hergolshausen F., Hirschfeld, Kürnach F., Proselsheim, Randersaker i Früemesser, Rimpar, Rottendorf F., Sulzseld am Main F.,
der Pfarrer ist zugleich Englmesser, nebst dem noch i
Mittelmesser, Schlichenriet F., Schwanseld, Teilheim,
Versbach, Untereussenheim, Waycholshausen, Zeuzleben F.,

Land-

Landkapitel Ebern., Mürsbach F.,, t. Dechant zugl. Pfarrer. -- 17, eingehörige Pfarreien, als., Altenbanz F., Autenhausen, Baunach † F., Dürmgstatt F., Ebern F. 1 Bsct., Gemeinseld †, Gereuth, Gossmannsdorf, Graiz F., Hosheim F., Iesserndorf F., Kaltenbrun, Kirchlauter, Pfarrweisach F., Radelsdorf F., Sesslach F., Zeulen F.

Landkapitel Gerolzhofen.,, Gerolzhofen,, i Dechant zugleich Pfr. - 28,, eingehörige Pfarreien,, als "Astheim, Dinkelshausen †, Donnersdorf, Eltmann, Falkenstein, Frankenwinheim, Gaibach, Gnezgau, Gretstatt †, Hassfurt, Kolizheim, Limbach, Oberenerheim, Oberheid, Oberschleichach, Oberschwazach, Obervolkach, Präppach, Priesendorf †, Prölsdorf, Stettseld, Trunstatt, Unterhohenried, Untersteinbach, Volkach i Früemesser, i Bsct., Westheim, Zeil † (one Namen), Zell unter Ebersberg,,

Landkapitel Iphofen, "Markseinsheim F., "
1 Dechant zugleich Pir. -- 14 "eingehörige Pfarreien, "
21s "Altmannshausen, Dornheim, Großenlangheim, Herbolsheim, Hüttenheim, Iphofen, Rödelsee, Rotheim, Stadt-Schwarzach F., Sondernau F., Tiesenslokheim, Ullstatt, Wiesensheid F., Willansheim F.,

Landkapitel Karlstadt. "Karlstadt., I Dechant zugleich Pfr., I Früemesser † ". – 35 "eingehörige Pfarreien, als "Aschseld, Birkenseld, Dürrbach, Erlabrun, Erlenbach F., Eussenheim, Gemünden, Gössenheim F., Greussenheim, Hasenlohr F., Helmstatt F., Heidenseld, Himmelstatt, Hosstetten, Holzkirchen, Karlburg F., Karsbach F., Laudenbach, Leinach F., Lengsutt, Margotshöchheim, Mühlbach, Neupun,

brun, Obersinn † F., Rottenfels F., Steinbach, Steinfeld F., Stetten F., Thüringersheim †, Urspringen F., Wenkheim, Wernfeld, Wiesenseld F., Wolfsmünster † (one Namen) F., Z.llingen.,

Landkapitel Krautheim. "Oberginsbach. "r Dechant und zugleich Pfr. -- 13 "eingehörige Pfarreien "als: "Ailrungen, Americhshaufen, Asmannstatt, Clepscheim, Iagsberg, Krautheim I Früemesser und Curat., Marlach, Messbach † "Mulsingen F., Nagelsberg, Rangershausen, Sindeldorf, Winzenhosen.

Landkapitel Mellerichstadt. I Dechant † (one Namen eines Ortes, und einer Person) - 38., eingehörige Pfarreien,, als; "Alsleben, Bischossheim F., Breitensee, Bondorf F., Burgwalbach F., Euershausen, Eusenhausen, Fladungen F., Frikenhausen, Großenbardorf F., Großeneibstatt, Hendungen, Herbstadt † F., Hilders F., Kleinbardorf, Kleinsassen, Königshofen, Mellerichstadt † (one Namen) und I Früemessen, Mittelstrei, Nordheim F., wird auch angemerkt ein jubiliter Priester und emerititer Pfarrer, Oberbach F., Oberelzbach F., Oberessfeld, Obersladungen, Oberstrei, Reulbach, Sunnershausen F., Sternberg F., Stokheim, Sulzseld F., Trapstadt, Unterelzbach, Unteressfeld F., Wegsurt F., Wechterswinkel F., Weissbach F., Wolsmannshausen, Wüstensachsen F.,

Landkapitel Mergentheim. 1 Dechant †
(one Namen eines Orts und einer Person) -- 24
"eingehörige Pfarreien,, als "Biberehren 2 Bfcten,
Böttigheim, Bochsberg † (one Namen), Distelhausen,
Dietigheim † 1 Bfct., Gebsattel, Gerchsheim, Grünsfeld.

feld, Hekfeld, Igersheim, Ilmspann, Impsingen, Kuprichhausen † (one Namen), Lauda † 1 Früemesser, Laudenbach an der Vorbach, Markelsheim 1 Früemesser, Mergentheim, Oberbalbach, Oesseld, Roth, Stuppach †, Tauberrettersheim, Unterbalbach, Unterschüps.,

Landkapitel Mossbach. "Rittersbach., 1 Dechant zugleich Pfr. -- 9 "eingehörige Pfarreien, als: "Dallau, Dillsberg, Eberbach, Nekarelz, Nekargemünden, Nekargerach, Schessenz, Stimpfelbrun.

Landkapitel Münnerstadt. "Eydhausen, i Dechant zugleich Pfr. — 35 "eingehörige
Pfarreien, als: "Altenmünster F., Arnshausen, Bastheim F., Birnseld, Bremich F., Burkadroth F., Dundorf F., Ebenhausen F., Ebersbach †, Ebertshausen F.,
Forst F., Geldersheim †, Happershausen F., Hausen F.,
Hesselbach, Heustreu, Dissingen F., i Frücmesser, Kronungen, Maibach, Mechenried F., Neustadt i Früemesser F., Nüdlingen † F., Niederlauer, Pfersdorf,
Poppenlauer, Rannungen F., Salz F., Schonungen F.,
Stadt Lauringen i Früemesser, Steinach F., Stralsbach
F., Unsleben, Waldaschasch F., Wermerichshausen F.,
Wollbach † (one Namen).,

Landkapitel Nekarsulm., Binswangen, I Dechant zugleich Pfr. -- 15, eingehörige Pfarreien, als:, Allfeld. Dachenfeld, Duttenberg F., Erlenbach I Früemesser, Gundelsheim F., I Früemesser † (one Namen), Herbolsheim, Höchstberg F., Kocherthüren, Nekarsulm I Früemesser, Neidenau I Früemesser, Oeden, Osfenau, Sondheim, Stein, Untergrießheim.,

1,0

Landkapitel Ochfenfurt. "Sonderhofen " I Dechant zugleich Pfr. — 29 "eingehörige Pfarreien " als: "Aub u. I Spitalpfarrer "Ausstetten Baltersheim F., Bernsfelden "Bütthard "Darstatt "Esfeld "Euerhausen F., Frikenhausen am Main ist auch I Englmesser "Pronotar. Apost. angemerkt " und I Bsct. "Gaurettersheim "Gelchsheim "Gossmannsdorf "Heidingsfeld I Früemesser "Höchberg F., Hopferstatt † "Ingolstadt "Kirchheim F., Klein - Ochsenfurt "Klein - Rinderseld F., Ochsenfurt I Bsct. "I emeritirter Psr. und Bsct. " iubilirter Priester "Oellingen F. "Riedenheim "Röttingen F., I Bsct. "Rüdershausen "Stalldorf "Strüth, Sulzdorf "Unterwittighausen "Zeubelried."

Landkapitel Schlüsselseld. "Burgebrach F., I Dechant zugleich Psr. — 13 "eingehörige Pfarreien "als: "Büchenbach F., Ezelskirchen F., Geisselwind F., Graizsambach F., Hannberg F., Herzogaurach F. † (one Namen), Höchstatt F. 2 Bscten, Markbibart I Früemesser, Markscheinseld, Oberscheinseld F., Schlüsselseld F., Schönbrunn † (one Namen), Wachenrot F.,

Aus der Ordnung der ewigen Anbetung ist hier ledem Pfarrorte die daselbst bei diesem Orte noch bemerkte Filial beigetezt worden. Fl. deutet hier an, dass daselbst das Wort, Filial, vollständig stehe; F. aber zeigt hier an, dass daselbst nur F. oder Fil. stehe. -- So heiset es z. B. im Landkapitel Arnstein (in der Ordnung ewiger Anbetung Ober - Karlstadter Landkapitel genannt), Aura und Filial, Binsseld und Fil., Brebersdorf und F., -- Das hier einem Pfarrorte beigesezte Fl. oder F. sagt daher nicht so viel, als wäre diese

diess Ort die Filial - Ortschaft; sondern das Ort, nämlich das Pfarrort, wobei das Fl. oder F. sieht, habe moch ein oder merere Filial - Oerter, z. B. Aura Fl., Binsseld F. bedeutet "Aura und Filial, Binsseld u. F., Das "Und, ist hier Kürze halber überall weggelassen.

In der Ordnung der ewigen Anbetung stehen solgende Oerter, welche in dem Verzeichnisse der Landkapitel und Pfarreien nicht vorkommen. -- "Landkap. Arnstein, (in besagter Anbetungs - Ordnung "Ober - Karlstadter Landkapitel, genannt) Rettstadt, Unter - Dürrbach, Gundersleben.

Landkap. Buchheim. Gözing mit Filial, Oberkösch, Hingenheim und Berl, Bieringen, Kubigheim, Oberwittstatt, Aschhausen.

Landkap. Dettelbach. Wipfeld mit Filial.

Landkap, Gerolshofen, Mark Asheim, Herlheim.

Landkap. I p h o f e n. Stadel, Schwarzach mit Filial, Reupelsdorf.

Landkap. Karlftadt. Unterwitth, Trenfeld, Pfloxbach, Zell am Main, und Hettstadt insgesamt mit Filial, dann Karbach, Neustadt am Main, Renbach, Veitshöchheim.

Landkap. Krautheim. Gönnersdorf, Western-hausen, Buchheim.

Landkap. Mellerichstadt. Merkershausen.

Landkap, Mergentheim, Gerlachsheim, Schüpf, Messelhausen, Vilgband, Schillingsfürst.

Landkap.

Landkap. Münner stadt. Burklauer, Münner-stadt, Hollnstadt, Saal, Großenwenkheim, Pfersdorf; dann mit Filialen Brend, Wülfersheim, Eidhausen, Gedheim, Markst.

Landkap. Nekarsulm. Dechmarn, Obergriesheim, Erlenbach, Dalheim, Wimmenthal.

Landkap: Och fen furt. Baldersheim, Allersheim, Erlach insgesamt mit Filialen, dann Markbreit, Gaubüttelb, Ober - Wittighausen, Gaukönigsh., Hemmersheim, Achtolshausen, Wolkshausen.

Landkap. Schlüsselfeld. Scheinfeld mit Filial, Burgwinh., Kirchschönbach.

Das Landkapitel Nekars - Ulm hat mit Einschlusse des Dechants - Ortes, d. i. desselben Pfarr - Ortes, nur 14 solche Pfarr - Oerter, und eben so viele Pfarr - Sprengel (Pfarreien). Die Ordnung der ewigen Anbetung zeigt aber neben diesen 14 Pfarr - Oertern noch 6 and ere Orte, deren iedes die Anbetung einen Tag lang über sich hat. -- Eben diese Anbetungs - Ordnung zeigt Filialen bei 3 Pfarr - Orten.

Von den Filialen der Pfarreien erwähnet das Verzeichnis der Landkapitel und Pfarreien gar nichts. Auch in der Ordnung der ewigen Anbetung sind die Filial-Kirchen oder Oerter nicht benannt. Nur zeigt das daselbst beigesezte, und F.,, oder "und Fil.,, oder "und Filial, dass an demselben Tage das Pfarr-Ort und die Filial -- (oder vielleicht merere Filialen, denn in den erstern 2 so eben gemeldeten Abkürzungen ist die ein - oder vielsache Zahl nicht ersichtlich) -- die ewige Anbetung zugleich habe.

S. 45 - 53. , Kaplaneien im Hochstifte Wirzburg. (Anm. Bei jedem Kaplane oder anderem hier verzeichneten Priester ift der Tauf - und Haus - d. i. Familien - Name nebît dem Geburts - Orte vorausgesezti Der Ort, wo einer als Kaplan seine Stelle hat, wird hier aber allein ausgezogen. -- Weil jederzeit ein Cooperator namentlich zum Unterschiede von den übrigen genannten Kaplanen bemerkt ist; so wird er auch mit dem Beisaze Cp. bemerkt.) -- ,, I. I. 1765. ,, I Kaplan in Untersteinbach. -- ,, 1766. ,, 4 Kple. als: in , Hassfurt, Burkadroth, Gaibach, Oberschwarzbach., I anderer Prst. -- ,, 1767. ,, 4 Kple. als: in ,, Donnersdorf, Volkach, Königshofen, bei Titl. Hrn. Weihbischof. ,, -- ,, 1768. ,, 5 Kple. als: in ,, Karsbach, Wolfsmünster, Oberelsbach, Burggrumbach, Gresstal. -- , 1769., 8 Kple, als: in ,, Wermerichshausen, Röttingen, Radelsdorf, Burgebrach 2, I Cp. in Americhshausen, Unteressfeld, Volkach., I anderer Prst. --, 1770. , 3 Kple. als: in ,, Gerolshofen , Hassfurt , Wiesenfeld. ,, -- ,, 1771. ,, 7 Kple. als: in ,, Knezgau, Hassfurt, Laudenbach an der Vorbach, Fladungen, Hofheim, Wechterswinkel, Baunach., I Hofmeister. --, 1772. , 14 Kple. als: im Julierspital, Wermerichshausen, Mürsbach, Zeil, Fladungen, Sesslach, Eidhaufen, Hausen, Nordheim, Markscheinfeld, Zellingen, Trunstatt, Bischossheim an der Rhon. , 1 Vice - Pfr. in ,, Priesendorf. ,, 1 Cp. in Euershausen , 1 Curat. in Gambach, 1 Hofmeister, 1 Präfekt der adelichen Knaben im Seminarium. -- ,, 1773 ,, 7 Kple. als: in ,, Oberschwarzbach, Ebern, Bastheim, Maibach, Buchheim, Hartheim, Sonderhofen. ,, 2 Cpn. als: in ,, Aub, Esfeld. ,, I Hofmeister. -- ,, 1774. ,, 5 Kple. als: in bern .

"Ebern , Grafrheinfeld , Iphofen , Rannungen , Ettleben. . I Vice - Pfr. in . Kuprichhaufen. .. -- .. 1775 .. 6 Kple. als: in "Mellerichstadt, Gözingen, Schlüffelfeld , Limbach , Hartheim , Karlstadt , I'm Curat, in Euerbach. , 4 Cpn. als: in , Helmstatt , Mulfingen, Kizingen, lagstberg., I Hofmeister. -- , 1776., 6 Kple, als: in , Mulfingen, im h. Dom, Ochsenfurt, Frankenwinheim, Gebfattel, Zeil., 1 Cpr. in "Fahr., -- ., 1777. ., 14 Kple, als: im ., Dom ., wovon einer zugleich Präses der Bürgersodalität ist, dann in "Dingolshausen, Zeuzleben, Kolizheim, Gerolzhofen, Aub, Sesslach, Gaibach, Pfarrweisach, Brezingen, Falkenftein, im Iulierspital, Kirchlauter., 2 Curat., als: in , Limbach, Messelhausen, , I Kpr. in , Radelsdorf., , 1778., 6 Kple. als: in , Großenbardorf, Bischofsheim an der Rhon, Bundorf, Wiesentheid, Bergtheim, Kizingen.,, 2 andere Prst. -- ,, 1779.,, 7 Kple. als: in , Arnstein , Schlüffelfeld , Steinfeld , Freudenberg, Burgwallbach, Ebenhausen, Essleben, , 1 Hauskpl. bei Hrn. "Domkapitular und Domcustos. " 2 Cpn. als: in , Bergrheinfeld und Bütthart, , 1 , Curat. in Windheim, ,, 1 ,, Hofmeister, ,, -- ,, 1780. ,, 10 Kple. als: in "Sesslach, Baunach, Markheidenh, Obereuerheim, Markseinsheim, Neustadt an der Saal, Schlehenried, Gaurettersh., St. Peter in Wirzburg, Grünsfeld.,, 5 Kpn, als: in "Schweinberg, Sulzfeld, Willansheim, Zeulen, Margelsheim.,, -- ,, 1781.,, 8 Kple. als: in ,, Kissingen , Altenbanz , Trunnstadt , Oberbach , Nordheim an der Röhn, Thüringstadt, Kleinriederfeld, Boxberg. , 5 Cpn. als: in ,, Buchheim , Urspringen , Simmershausen, Steinach, Hundsbach, a 1 anderer Pritt.,, --, 1782., 12 Kple, als: , Eltmann, Unteressfeld, Kronungen,

Digueliday Goo

nungen, Grünsfeld, Beinsgesang, Wermerichshausen, Wiesentheid, Westheim, Dettelbach, Iessendorf, Haufen bei Förbrük, Obersinn., 5 Cpn. als: in "Darsstadt, Happertshausen, Heidingsseld, Obershulb, Nekargemunden, dann 5 andere Prst. "1783., 4 Kple. als: in "Sonderhosen, Igersheim, Ebertshausen, Ballenberg., 14 andere Prst. —

S. 53 - 55. , Alumni clerici principalis Seminarii , 62. Bei iedem der lezteren 24 ist ein .

S. 55. Hochfürftl, Wirzb, Augsburgische Confessionsverwandte Pfarrer ,, 28, als : in ,, Alberhofen, Berkach, wo der Hr. Pfr. den Beifaz "clericus, hat, Buchbrunn und Repperndorf, Eichelsdorf, Gemunden an der Krek, Geroda und Volkersleier, Golchsheim, Gülchs - und Hemmersheim vacat, Hengstfeld, Hohenfeld, Hüttenheim, Kizingen, wo auch ein Adiunkt, Krautostheim, Herbolsheim, und Ingolstatt, Leuzenbrunn, Lipperichshausen und Pfallenheim, Mainstokheim, Memmelsdorf, Mittelsinn, Neukirchen, Neusles und Schernau, Poppenlauer und Rothhausen, Rödelsee, Schmalfelden, wo auch ein Vice - Paroch., Sennfeld, Thatheim, wo auch ein Helferat ist, Untermerzbach, Widdern, Wildenthierbach, .. -- Anm. Von iedem, wie von den vorhergemeldeten Alumnen, ift, wie gewönlich, nur der Vor - und Zu - Name, nicht aber das Geburtsort, bemerkt.

S. 56 - 155. d. i. bis zu Ende. "Weltlicher Staat nach alphabet. Ordnung.

Die Ueberschrift der Kaplaneien zeigt i. I. 1777in allem 183. nicht belehnte, d. i. nicht präbendirte, mit keinen Pfründen oder Beneficien versehene, Priester. Man sindet derselben

| i. I. 1762 | . 10.     | i. I. | 1771. | 18. |
|------------|-----------|-------|-------|-----|
| : 63       | . II.     |       | 72.   | 27+ |
| 64         | • 5•      |       | 73.   | 19. |
| 65         | . I 2.    |       | 74.   | 9.  |
| 66         | . 10.     | 4.0   | 75.   |     |
| 67         | . 9.      |       | 76.   | 5.  |
| 68         | 12.       |       | ,     | -   |
| 69         | ). · I 2. |       | -     | _   |
| 70         | 5.        |       | -     | -   |

Und zwar lauter Kaplane, ausgenommen 1763. I Vicar. Benefic. (Pfarrverweser) in Stadt Lauringen. .-1764. I Curat. in Mossbach, I Cpr. in Zeuzleben. --1765. I Cpr. in Rödelsee, und I anderer Priester. --1766. 1 Cpr. in Burkarsrot. -- 1767. 2 Hofmeister und v Vicar. Paroch. in Oberheid. -- 1768. I Hofmeister, 2 Cpn. als; in Burggrumbach, und in Berchtheim. -- 1769. I Cpr. in Stalldorf, I Hofmeister. --1770. I Cpr. in Hassfurt. -- 1771. I Vic. Paroch. in Geldersheim, 1 Hauskpl. bei Hrn. Domcustos, 3 Hofmeister, und 1 anderer Prst. -- 1772. 2 Cpn. als in Herbstatt und in Eltmann, 2 Hofmeister, und 1 anderer Prft. -- 1773. 7 Cpn., nämlich in Hauten, Schlüffelfeld, Traubenrettersheim, Baldersheim, Rimpar, Sonderhofen und Essfeld, 4 Hofmeister, 1 anderer Prit. --1774. 4 Cpn. als: in Markelsheim, Frikenhaufen, Ebenhausen und Wernfeld, 1 Bibliothekar in Ingolstadt, --1775. 3 Cpn. als: in Helmstatt, Lütthart, Marlach, I Hofmeister, und 7 andere Prst. -- 1776. I Hofmeister, r'Curat, bei Hrn. von Zobel in Messelhausen, 2 andere Prft. 1 Praeses Sod. iun. Opif.

Das blos so betitelte "Kaplaneien " (besser der unbelehnten Priester) Verzeichniss fängt im 1777ten

Staatskalender v. I. 1762. an; geht also um 3. Iargange in die vergangene Zeit weiter zurük, als das 1784te dergleichen Verzeichniss. - Doch begreift das 1777te Verzeichnis nur 15, das 1784te aber 19 Iargange. I. I. 1784. war noch von den 17. im I. 1277. unter dem I. 1765. verzeichneten Kaplanen (eigentlicher nicht präbendirten Priestern) noch einer Namens Ich. Ge. Herbit übrig, der schon im roten lare Priester one Präbende, und zwar noch 1784. Kaplan in Untersteinbaoh, wie er es i, I. 1777. in Ebenhausen Wat.

L Die Ueberschrift Kaplaneien ift zu wenig passend, und zu eingeschränkt. Man sieht, dass in dem vorhergehenden Verzeichnisse der Landkapitel blos die Pfarrer, Früemesser und Benesiciaton, mithin nur die prabendirten Priester enthalten seien. Im Gegensaze zu diesen sind die mit keinen lebenslänglichen geistlichen Pfründen begabte, fondern nur auf einen zeitlichen oder gar auf keinen geistlichen gewissen Posten ausgesezte (exponirte) Priester verschieden. - Diese Priester sind. wie das Verzeichniss warnemen lässt, entweder a) Kaplane, b) Cooperatoren, c) Curate, d. i. mit der Fahigkeit zur Seelforge begabte Priester, d) Vicare, d. i. Verweser von Pfarren oder Beneficien, e) Hofmeister, die sich dem lugendunterrichte einzelner distinguirter meistens adelicher Familien widmer, f) oder andere Priester one einem beigefügten Berufsorte, d. i. Ge-Schäftsposten.

Der einzige Präses von der Sodalität der Handwerksiungen kann, ie nachdem dieser Posten fix d, i. beständig ist oder nicht, wol einer der obigen Priesterklassen beigerechnet werden. R

II, Da

- II. Da endlich aller vorstehender Klassen Priester völlig ausgeweihet, d. i. vollkommene förmliche mit allen 7. Weihen versehene, zum Messe - Lesen befugte Priester sind; so haben dieses zu sein nicht nötig die in dem Priester - Pslanzhause genärten, d. i. die Alumnen des Fürstl. Seminariums. -- I. I. 1777. ist die Zal diefer Alumnen nur 54 Köpfe stark. Bei keinem ift aber ein + beigesezt. -- Man sieht damals, wie i. I. 1784. keinen adelichen darunter. Es scheint auch, das eben fo wenig ein Nicht im Wirzburgischen Staate Gebornet darunter fei. Kein Ort dieses Landstaates lieferte fo viele Alumnen, als die Stadt Wirzburg, -- Die Namen der Alumnen v. I. 1777. find fer verschieden von denen des I. 1784. und ein felbst einörtlicher Kenner würde bei genauer Vergleichung dieser beiden Verzeichnisse, i. I. 1784. kaum einen, oder doch gewiss außerst wenige von den Alumnen - Nämen des I. 1777, finden. - Da sie übrigens in keinem dieser beiden lare nach alphabetischer Ordnung ihrer Nämen bezeichnet find; fo wird wol bei dieser Ordnung das Alter irer Aufname beobachtet fein-
  - S. 56. Weltlicher Staat des Fürstl. hohen Stiftes Wirzburg: als Hochsürstl. Wirzburg. ghme. Kanzlei. I Hoskanzler zugleich Conservator Universitatis, I ghmr. Referendär, I ghmr. Registrator, 5 ghme. Kanzlisten, wovon die 2 lezten mit \* bezeichnet sind; I ghmr. Kanzleidiener.
  - , Hochfüssl. Wirzburg. Hofkammer., 1, Hofkammerpräsident, 1, Hofkammerdirektor, zugleich , Kreisgesandter bei dem löbl. frankischen Kreisconvent zu Nürnberg, 1, Hofkammer - Vice - Direktor, 14

, Hofkammerrate ,, , worunter I ,, Hofkriegsrat ,, I. .. Hofkammerzalmeister ,, I ,, Bauamtmann ,, I ,, Hofkammersekretär ., 1 ., Accisamtmann ,, 1 ., Landgerichtsrat ,, I , Hofkriegsrat , und , Kriegskommissär , I , Hofkammersekretär, und , Landgerichtsrat, ist; 20 Officianten , als: 1 Oberregistrator auch Hochfürstl. Stadtrat, 1 .. Hofkammer - Zinnsverwalter und Hof-Commissions - Aktuarius, I Expeditor, I Protokollist und Judenamts - Aktuar, I Zollamts - Adjunkt, I Rentamts-Adiunkt . 1 Hofkammer - Botenmeister , 1 Zalamts - Officiant, 1 Revisor der Landcontributions - Rechnungen, I Unterregistrator auch Invalidenpflegverwalter, I Calculator, I Zollamtsadjunkt auch Commercienrat; 7 Hofkammerkanzlisten, wovon einer auch adjungirter Calculator, 6 Accessisten, wovon einer Hofkostgeldszaler ist; 3 Hofkammerbediente, I Hofbuchbinder. -- Die Sefsionen auf der Hochfürstl. Hofkammer anbelangend, so fangen solche alle Tage (ausser Mittwochen) früh um 9 Uhr an, und dauern bis 12 Uhr.

Zur Hochfürstl. Hofkammer eingehörige Aemter. als Accisamt: 1 Accisamtmann, 1 Umgelds - Obereinnehmer auch Ritterfraternitäts - Verwalter.

, Oberaccifer auf dem Lande in den Hochfürst!, Immediatorden. ,, (s. bei iedem Amte.) -- Oberacciser in Stift - und Kloster - Ortschaften : als Ritterstift St. Burkard zu Lengfeld. Höchberg und Eislingen zusammen I Zollbereiter, zu Kirchheim 1 Amtsverweser. --Haugisch zu Achtolshausen i Oberacciser, Versbach I Zollbereiter. -- Probstei Haugisch zu Euerfeld und Rottendorf i Zollbereiter, zu Eichelsee, Wolkershausen, Rittershausen, Hohestatt zusammen I Oberacciser; dann I zu Gramichaz, und I zu Fahr. Im Stift - und Probftei -

R 2

stei - Neumunsterischen ist überall z Amtsverweser. Im Iulierspitälischen zu Bergrheinseld ist I Amtskeller, im Iulier - Universitätischen zu Marienburghausen i Oberaccifer, in beiden find wegen den übrigen Ortschaften die Hochfürstl. Amtskeller, in deren Aemtern solche liegen. Kloster Bildhausen hat I Oberacciser, Ebrach Gerolzhofer Distrikt Stadtvogt, Oberschwarzacher Distrikt I Amtskeller . Prolsdorfer Distrikt I Oberacciser , die Klöster Gerlachsheim, Heidenfeld, Schwarzach, Theres, Triefenstein haben jedes z Oberacciser; die Klöster Oberzell und Unterzell zusammen 1 Zollbereiter; die Karthausen Astheim, Engelgarten, Ilmbach haben Amtskeller . die zu Dükelhausen hat I besondern Oberacciser zu Röttingen; die lesuiten Güter - Administration zu Veit hat I Oberaccifer zu Arnstein; die zu Effeldorf, Neuhof . Schernau . Biebergau haben den Amtskeller zu Dettelbach; 3 Visir, wovon einer zugleich Landsaaldiener, und einer auch Hofgoldstiker ist; I Umgeldsdiener. weinausrufer. -- Hofkammerbauamt: 1 Hofbauamtmann, I Architekt zugleich Hochfürstl. Oberstwachtmeister, z Bauamtsverwalter auch Beisizer bei dem Hochfürstl. Polizeigericht des obern Rats, 1 Hofbauschreiber, 1 Baugegenschreiber, 1 Accessift, 1 Hofgartner, 1 Hofbronnenmeister, 1 Hofbildhauer, 1 Hofstukator, I Hofmaler und Lakier, I Hofschlosser, I Hoffchreiner, 3 Hofmaurer - zugleich Steinhauer - Meifter . 1 Hofbauamts - Schmied. -- Hofkammerkelleramt: 1 Deputatus, i Hofkellerschreiber, 1 Hofbuttner nebst Knechten. -- Hochfürstl. Saline: I Salineamtmann. I Kassier , Salineverwalter. -- Hospital: I Pfarrer , I Verwalter, 1 Armenwaisenhaus - Inspektor, 1 Chirurg. I Spitalhausvater, .-Wagamt:

Wägamt: I Krahnen - und Waagmeister, I Krahnen - und Waagmeisterschreiber. -- Hoskammerzollamt: I Zollamtmann, 2 Zollamtsadiunkten, wovon lezterer auch Commercienrat, I Guldenszöllner, I Zollbereiter, I Zollausseher; 7 Zöllner: als am Burkardstor, am mitteren Mainthor, Neuenthore, Pleichauerthore, Rennwegerthore, Sanderthore und Zellerthore. -- Hochfürstl. Wirzburgl. Zöllner, welche in ganherrschaftl. und angränzenden fremdherrischen, wie auch Stift - und Klosster - Orten ausgestellt sind.

S. 65. Hochfürstl. Wirzburg, Hosstaat, -- Oberhofmarschallamt: 1 Obermarschall, 27 Kammerherren. TO Hofcavaliere, wovon lezterer mit \* bezeichnet. 2 Truchsessen. -- Ober - und Hofmarschallamt: 1 Hofmarschall . 4 Leib - und Hof - Medici . I Hochfürstl. Beichtvater . Ord. S. Franc. Convent. . 1 Hofpfarrer . 3 Hofkapläne, I Hofprediger, Ord, min. S. Franc. Capucin., 6 Kammerdiener, wovon der ste auch Bamberg - und Wirzburg. Leib - der 2te Hof - Chirurgus ist: dann ein Titular - Kammerdiener und Hofftukator. --Fourieramt: I Kammerfourier, I Hof - I Land - und Reis - Fourier, I Hofbeivogt. 5 Hoftrompeter, I Hofpauker, I Hofurmacher, I Hoftapezier, I Hofbüchsenspanner, 1 Hofgoldstiker zu Wirzburg und Fuld. 24 Hoflaquaien, wovon 2 auch Musici, der 2te aber mit einem † bezeichnet ift, wieder ein anderer ift zugleich Landkapellendiener, 1 Hofkirchner, 1 Schloßkirchner. 3 Hofläufer, 7 Heiduken, 1 Barbier, I Hofperuguier, I Hoffaaldiener, I Landsaaldiener, I Hofstubenknecht. 1 Kammerdienerknecht. -- Hofmarschallamtskellerei : Mundschenk , Hofweinspeiser , Reis-R 3 mund-

mundschenk, Landweinspeiser. -- Hofkuche: 1 Hofküchenmeister, 5 Mundköche, 3 Cavalierköche, 1 Hof. zehrgeber, I Hofmezger, I Hoffeemeister, I Gewölbknecht, 1 Cavalierkochsgehilf, 1 Geflügelwart, 2 Küchenpförtner. -- Hoffilberkammer: I Hoffiiberdiener, I Hofzinnwart, I Silberknecht. -- Hofzukerbakerei: I Hofzukerbaker, I Gehilf. -- Hochfürstl. Hof - und Kammermusici: 1 Capellmeister, 1 Concertmeister und erster Violinist, 4 Sopranistinnen, 2 Altissinnen, 2 Tenoristinnen, wovon die zie mit + bezeichnet, 3 Bassisten, 6 Violinisten, wovon der erste auch Tenorist, die lezten 2 aber mit + bezeichnet find; 2 Violoncellisten, I Violonist, I Flautotraversitt, 3 Klarinetisten, 2 Waldhornisten , 2 Hauthoisten , 1 Harpfenist , 1 Musikkopist , 1 Orgelmacher, 1 Geigenmacher, 1 Kalkant. -- Hochfürstl. Wirzburgische Leibguarde und Trabantenkorps: 1 Oberster und Commandant . 1 Rittmeister . 1 Cornet. 1 Regimentsquartiermeister, 1 Wachtmeister, 2 Trompeter, 4 Brigadiers, 1 Brigadier der Trabanten. -Oberiägermeisteramt: 1 Oberiägermeister, 3 Oberforstmeister, 2 lagdiunker, 1 Oberiäger und Forstmeister, I Oberiagdamtssekretär, I Wildmeister und Besuchknecht, 2 Zeugknechte, I Rudenknecht. -- Forst - und Wildmeister, läger und Förster auf dem Lande : als auf dem Zabelstein, wo ein Forstmeister und auch ein adiungirter ift, zu Bislingen, Euerndorf, Hafenlohr, auf dem Hassberg überall Forstmeister; zu Neustadt, Arnstein find Waldgegenschreiber; 14 Wildmeister, als zu Schlüffelfeld 1, und fo auch zu Michelau, Zellingen, Burgwalbach; dann I zu Dornheim und in den folgenden Orten überall einer, als: Schmalwasser, Binnsfeld, Reichmannshausen, Oberschwarzach, auf dem Neubau

zu Zeuzleben, Irtenberg, auf der dürren Wiesen, zu Eltmann; I Fasanwart, 102 läger: als auf dem dürren Hof einer, und so auch in folgenden 27 Orten: als Büchold, Aub, Guttenberg, Schwemelsbach, Erbshaufen , Tüngersleben , Bergtheim , Proseisheim † , Wipfeld, Gernach, Grünsfeld, Hafenlohr, Schmalwasser, Windheim, Rottenfels, Steinfeld, Karlburg, Schönau, Schönrein, Aura im Sinngrunde, Mittelfin, Kleinrinderfeld, Büttelbrunn, Rossbrunn, Greuffenheim, Lengfurt f, Ilmspann; dann zu Lauda einer, und so wieder in den folgenden 9 Orten: als Hekfeld, Hartheim, Höpfingen, lagstberg, Röttingen, Stalldorf, Bütthart, Frauenrot, Gefäll; 6 läger: auf dem Klaufshof, zu Waldfenster, Wildfleken, Neubeslingen +, Aura, Fuchsstatt, 4 auf dem Bronhof, zu Hilders, Popenlauer, Unterweißenbrunn; wieder 2 auf dem Kreuzberg, und zu Oberelsbach, dann auf dem Halsbeig einer, und so auch in den folgenden 12 Orten: als Nordheim, Haufen, Ebersbach, Windhausen +, Münnerstadt, Steinbach, Hassenbach, Mellerichsstadt, Königshofen, Sulzfeld †, Veitshöchheim, Margetshöchheim; dann ist einer auf dem Hopachshof, und so auch wieder in den 12 nachfolgenden Oertern: zu Marksteinnach, Mainberg, Hassfurt, Mechenrieth, Eltmann, Altmannsdorf, Oberschleichach, Unterschleichach, Karbach, Dürrfeld, Rüchshofen, Schönnig, wieder i läger zu Rottenstein, und so in den folgenden 15 Oertern: Prölsdorf, Wüstviel, Oberrimbach, Ebenhausen, Bramberg, Fizendorf, Kizingen, Hürblach, Ingolstadt †, Herbolsheim, Schottenstein, Gemünden, Hattersdorf, Vorbach, Todtenweissach; wieder I zu Mürsbach, I zu Neubrunn, u. in 4 folgenden Oertern: Freudenberg, Hainstatt, Rip-R 4 berg,

berg . Obervolkach ; dann auf dem Schwanberg zu Birkingen, Spekfeld, Gemünden und Gemeinfeld überall I. Oberstftallmeisteramt : I Oberststallmeister . I Hofedelknaben - Hofmeister, 1 Hofedelknaben - Repetitor Jurium . 5 Hochfürstl. Edelknaben , 3 Oberbereiter , I Unterbereiter , 3 Hofedelknaben - Exercitienmeister : als I Sprachmeister, I Tanzmeister, I Fechtmeister. Hofstallpartei: 1 Hofrossarzt, 3 Hofwagenmeister, der ate bei den schweren Holzzügen, der gie bei dem schweren Hoffurwesen, I Reiswagenmeister bei den Hofpostzügen, 1 Hofsattelknecht, 1 Leibkutscher, 1 Reitschmied, I Reisreitschmied, I Hofwagner, I Hoffattler, 1 adiungirter Hofwagner, 1 Hoffailermeister, 1 Hofgürtler . 2 Hofschmiede . 3 Knabendiener .- Hochfürstl. Wirzburg. Iulierspital: I Präsident, I Consulent, 1 Pfarrer und Vorsteher, 1 Verwalter und Vorsteher, I Sekret., I Gegenschreiber, 4 Medici, wovon der lezte Oberwundarzt, I Registrator, 2 Spitalkple. Speifer, I Protokollist auch Stadt - Saal - und Brukengerichts - Beisizer, 1 Apotheker +, 1 Kuchen - Inspector, 5 Kanzellisten, 1 Accessift bei der Registratur, 2 Accessisten bei der Kanzlei, 1 Gärtner, 1 Barbier, I Kirchner, 1 Buttner, 1 Mezger, -- Officianten auf dem Lande: als Bergrheinfeld, Heilingenthal, wo in beiden 1 Amtsvogt, 1 Gegenschreiber zugleich Refierjäger ift, in leztern aber ift noch ein emerit. Amtsvogt: Gamburg hat einen Keller, und I Refieriäger, zu Hassfurt, Iphofen, Karlburg, Thungen, Volkach, Windheim überall I Amtsvogt, zu Lauda, Mainberg, in iedem I Verwalter, auch zu Sesslach, wo aber noch I Gegenschreiber † ift; zu Munnerstadt ein Administrator. zu Windheim 1 Amtsvogt, 3 Refieriäger, wovon einer

zu Windheim, der einen Adiuncten hat, der ate auf der Hekmül, der gte zu Plaz ift. Wolfsmunfter hat ebenfalls I Amtsvogt, und 3 Refieriäger: als zu Wolfsmünster, Gräfendorf, und auf dem Ometh; dann I Iäger zu Obersinn, --- Hochfürstl, zum akademischen Schulwesen gnädigst angeordnete Commission: o Commiffarien , I Aktuar. -- Hochfürftl. Wirzb. Iulier - Universität: I Rector magnificus. I Cancellarius perpetuus. 1 Procancellarius, 2 Conservatores Universitatis. Theologische Fakultat, 1 Decanus, 4 Professores, wovon der lezte mit † bezeichnet ist. -- Iuridische Fakultät: 1 Decanus, 4 Professores, -- Medicinische Fakultät: 1 Decanus, 6 Professores. -- Philosophische Fakultät: I Decanus, 7 Professores, wovon der lezte mit + bezeichnet ist. -- 6 Professores der untern Klassen, wovon 4 mit + bezeichnet sind, 1 Universitäts -Syndicus und 1 Pedell. -- Die Privatkollegien werden nach Gutbefinden der Hrn. Professoren, und Hrn. Auditoren, nicht aber in jenen Stunden, in welchen die vorbemeldten Lectiones publicae find, gehalten. -- Angehörige zur Universität: 1 Lerer der Civil - und Militär - Architectur, und aller zur Ingenieurkunst und Artillerie gehörigen mathematischen Wissenschaften; z Mathematicus zugleich Stadtphyficus zu Kissingen, I Arithmeticus . 1 Sprachmeister , 2 Schreib - und Ortographiemeister, I Tanzmeister, I Fechtmeister, I Kupferstecher, I Buchhändler, I Buchdruker, I Buchbinder. -- Hochfürstl. Wirzburg. Iulier - Universitäts --Receptoramt: 1 Präsident, 1 Consulent, 1 Receptor. 2 Bibliothekarien, 1 Sekret. zugleich Gegenschreiber +, I Registrator +, 3 Kanzlisten, wovon der lezte ein + hat, 2 Accessisten, I Zins - und Zehend - Inspector, I R.5 Recep-

Receptoratsfamulus -- Officianten auf dem Lande: zu Birnfeld, Sodenberg, überall 1 Amtsvogt, und 1 Refieriäger, Gamburg, 1 Kelter, 1 Refieriäger, Klosterhausen . I Verwalter , I Refieriäger , Lechenroth , I Verwalter, I Gegenschreiber +, 1 Refieriäger. Marienburghaufen . I Verwalter . I Amtsgegenschreiber . 2 Refieriager, 1 in Bartheltroft, der 2te zu Kreuztal. Wernek I Verwalter zugleich Centgraf und Gegenschreiber daselbst, Wüstensachsen i Amtsvogt, 2 Refieriager, der ste auf dem Gangolfsberg, Bibergau hat I Schultheiß. -- Kfrl. Landgericht Herzogtums zu Franken : 1 Landrichter 6 adeliche Herren Beisizer . 10 Hrn. Landgerichtsräte, 2 Rechnungsrevisores, 21 Procuratores und Advokaten bei allen Gerichtsstellen in Wirzburg. 1 Landgerichtsdiener: ordentliche Gerichtstage des kaiserl. Landgerichts Herzogrums zu Franken für d. 1. 1784. den 12. länner, 9. Febr., 8. März, 13. Apr., 10. Mai, 14. Jun., 12. Jul., 9. Aug., 13. Sept., 11. Octobr., 8, Nov., 13. Dec. -- Hochfürstl. Wirzb. Hofkriegsrat: 1 Präsident, 10 Hofkriegsräte, 2 Kriegsratssekr., 1 Protokollist, 2 Hofkriegrats - Accesfiften, 1 Kriegsrats - Bedienter, 4 Hofkriegsrats - Advokaten.

Hochfürstl. Wirzb. Kriegsstaat: 1 General - Feldzeugmeister auch Stadt - und Festungs - Commandant, 2 General - Feldmarschall - Lieutenants, wovon der 2te es auch bei der fränkischen Kreisinsanterie ist, 3 General - Feldwachtmeister, der 3te ist auch Inhaber eines Regiments zu Fuss, 1 Obrister und Commandant auf der Festung Marienberg, 1 Kriegs - Commissär, 2 Plazmaior, wovon es der 2te auch zu Königshofen ist, 1 Stadt - und Oberauditor, 2 Hauptleute, wovon der 1te General -

General - Stabs - Quartiermeister und Zeugwart auf der Festung Marienberg, lezterer ist zugleich General - Adiutant, I General Stabsmedicus zugleich des Hochfürstl. Soldaten Spitals Director der Chirurgie, dann des sränklichen Kreises Feldmedicus, I Pfarrer im Wirzburge militärischem Lazareth, und der daran liegenden Garnison, I Plazhauptmann, I Plazlieutenant zu Königshofen, I Lieutenant und Zeugwart zu Königshofen, I Wachtmeister - Lieutenant auf der Festung Marienberg, I Soldatenpsteg - und Lazaretverwalter, dann Inspector der alten Kaserne, I Inspector der neuen Kaserne, I Soldaten - Spital - Apotheker, I Haus und Kranken - Veter, I Spitalchirurgus und Controlleur, I Stadtprofos, I Soldatenspital - Thorwart.

Hochfürstl. Wirzburg. zur Landes - Sicherheit aufgestelltes Husarenkorps: I Oberster und Commandant, I Vice - Commandant, I Rittmeister, I Oberlieutenant, I Unterlieutenant, I Wachtmeister, I Trompeter, & Korporäls, 4 Vicekorporäls, I Fahnenschmied.

Hochfürstl. Wirzburg. Policeigericht des obern Rats: 2 Präsidenten, wovon der 2te zugleich Vicedom der Stadt Wirzburg und Oberamtmann zu Heidingsseld ist; 13 Beisizer, worunter 2 Consulenten zugleich Visit. Impress., und lezterer auch Vorgesezter der Weissgärber, Fischer und Brennholzschäzer ist, dann 1 Stadtrat und des Stadtrats Kastenmeister zugleich Vorgesezter der Handelschaft, Peruquenmachern, Schön - und Schwarzfärbern, Wachsziehern, Sailern, Schreinern, Orgelmachern, Büttnermeistern und Knechten, Schustermeistern und Knechten, Strümpfwebern und Strikern; Commisserius des Gewichts, der Ehlen, der Maasse und der verbo-

verbotenen Feilschaften; z Kassameister und Brennholzschäzer; I Vorgesezter der Chirurgen und Baader, Kaminfeger , Schneidermeister , Messer - Huf - und Zeug -Schmiede, Drechsler, Bürstenbinder, Kamm - und Siebmacher, Tünchermeister und Gesellen; I Vorgesezter der Mezger, Höchner, Seifensieder, Beutler, Schloffer . Urmacher , Dachdeker , Leinweber und Altmacher , such Commissarius des Unschlittpreises; I Vorgesezter der Sporer, Kannengießer, Knopf - und Tuchmacher; I Vorgesezter der Gürtler, Spengler, Glaser, Kirschner, Melber, Sattler und Wagner, auch Marktmeister; Commissarius des Getreidmarkts und Sazes. dann blumischer Stiftungs - und Allmosenpsieger; I Vorgesezter der Buchbinder, Rosenkranzmacher, Goldschmiede, Bortenwürker, Rotgärber, Hutmacher und Bakerknechten; I Sekret. . I Registrator auch des Brennholz - Magazins -Gegenschreiber, und der Brandschaden - Assecuranz - Gefellschafts - Actuar, 1 Gewichtswardein auch Hofgoldschmied, 2 Brennholz - Unterkäufer, 4 Wein - Unterkäufer, 3 Stadtbaugeschworne Zimmermeister, wovon der lezte mit + bezeichnet ift , 4 Mauermeister , 2 Gerichtsdiener , I Viehschlacht - Bruken - Sperrer , 2 Vieh-Unterkäufer, 2 Marktknechte. -- Die Gerichtstage find Mondtags und Freitags von 9 bis 12 Uhr.

Hochfürstl. Wirzb. Regierung: 1 Regierungs - und 1 Hofrats - Präsident †††, 1 Hofkanzler zugleich Conservator Universitatis.

Geheime Hof - und Regierungsräte: 17 adeliche, 7 gelerte.

Hochfürstl. Wirzburg. Hosrate: 18 adeliche, 13 gelerte. - Archivariat: 1 Archivarius, 1 Archival - Regi-

Registrator. = Regierungs - Sekret. : als 2 Gebrechen -Amtsfekret., 1 Lehen - Amtsfekret., 1 Archivar, I Kreissekret, zu Nürnberg , I. Hofratssekret , I Maiefizamtsfekret, und Fiskal, . 1 Regierungs - Tax - und Botenmeister, 3 Accessisten, der 2te beim Lehensekretariat: der 3te beim Malefizsekretariat. -- 6 Regierungsregistratoren, wovon der ste auch Feldgerichts - Aktuar ist: 10 Regierungskanzlisten, wovon lezterer mit † bezeichnet ist, 2 Regierungsdiener, 6 Regierungsboten, I Buchbinder. -- Die ordentlichen Sessionen sind Mondtags. Dienstrags, Donnerstags und Freitags Vormittags von o bis 12 Uhr. Auf folgende Tage ist ordinar keine Seffion, als vom Donnerstag vor Ostern bis Mittwoch nach Oftern. Am Freitag vor Pfingsten bis Mittwoch nach Pfingsten, und von Weihnachten bis Neulahr, wie auch an folgenden Tagen: als St. Sebastian, St. Valentin, Fastnacht - Mond - und Diensttag, Aschermittwoch, St. Georg, St. Markus, St. Iohann v. Nepomuk, Kreuz-· woche: Mondtag, Dienstrag und Mittwoch, Octav des Fronleichnams, St. Vitus, Octav St. Kilianus; Transfiguratione Christi, St. Cyriakus, St. Burkard, aller Seelen, St. Martin, St. Elisabeth, St. Katharina, St. Barbara, St. Nicolaus,

Hof - und Kanzlei - Gerichtstage: den 15 Ian., den 12 Febr., den 11 März, den 16 Apr., den 13 Mai, den 18 Iun., den 16 Iul., den 12 Aug., den 16 Sept., den 15 Octobr., den 12 Nov., den 16 Dec.

21 Hofgerichts - und Regierungs - Advokaten, auffer denen sich noch der Syndicus von Kizingen, und der Consulent des Klosters Bronbach die Advokaten und Procurator Stelle vorbehalten haben. - 2 Procu-

ratoren. 24 Notarien zu Wirzburg, wovon der lezte mit + bezeichnet ift, von welchen und fonften aufser diesen von keinen andern Notarien sowol bei allhiesiger Hochfürstl. Regierung, als auch bei den untern Gerichten und Stellen die Instrumenten und andere Notariats -Verrichtungen angenommen werden. -- Notarien bei den Landamtern: als Arnstein, Aschach vacat, Aub, Aura im Sinngrunde der zu Gemünden, Bischossheim der zu Fladungen, Bütthart der zu Aub, Dettelbach, Ebenhausen der zu Münnerstadt, Ebern vacat, Eltmann, 2 zu Fladungen, Freudenberg, Gemünden, Gerolshofen. Grünsfeld, Hartheim der zu Freudenberg, Hassfurt, Heidingsfeld vacat, Hilders der zu Fladungen. Hofheim. Homburg an der Werra der zu Karlstadt, lagstberg †, Iphofen der zu Kizingen, Karlstadt, Kissingen vacat, Kizingen, Klingenberg oder Schwanfeld, Königshofen +, Lauda, Lauringen, -Mainberg, Markbibart , Mellerichstadt , Münnerstadt , Neustadt , Oberschwarzach der zu Gerolshosen, Poppenlauer der zu Münnerstadt, Prölsdorf vacat, Profelsheim der zu Volkach. Ripperg der zu Lauda, Rittingen der zu Aub, Rottenfels der zu Homburg am Main, Schlüsseld, Sesslach vacat, Sulzfeld +, Trimberg, Veitshöchheim, Volkach, Wernek der zu Arnstein.

Hochfürstl, Wirzburg, Lehenhof: 1 Lehenprobst, 1 Lehensekret., 1 Lehensekretariats - Accessist.

Des Hochfürstl. Hochstifts Wirzburg und Hzgtums zu Franken hohe Erz- und Unterämter: als 1 Obermarschall, 1 Erboberschenk, 1 Erbtruchses, 1 Erboberkämmerer, 1 Erbuntermarschall, 1 Erbunterschenk †††, 1 Erbkuchenmeister, 1 Erbunterkämmerer.

Fürstliche,

Fürstliche, gräfliche und adeliche Vafallen des Fürstentums Wirzburg. Fürstliche Vasallen: Sr. Hochfürstl. Durchl. Hr. Landgraf zu Hessenkassel, Hessendarmstadt. Hessenhanau, Hazfeld, Hohenlohe Waldenburgische Linie, Bartenstein und Pfedelbach, Schillingsfürst, Wilhermdorf . Hohenlohe Neuensteinische Linfe . der Fürst zu Oehringen und Weikersheim, Langenburg, Kirchberg . Ingelfingen . Ifenburg . Löwenstein . Sachsenmeynungen, Schwarzenberg, Stollberg Gedern, der hohe deutsche Orden. -- Gräfliche Vasallen! Graf von Kastel zu Rüdenhausen, Remlingen, Rehweiler, Isenburg, Ingelheim, Lehenrode, von Giech und Turnau, Hazfeld. die gräfl. Limburgische Sohne und Tochter Lehensfolger. Graf zu Neuburg. Pikler. Rotenhan zu Merzbach, Schönborn, Seinsheim, Sikingen, Stadion. Stollberg zu Schwanger, Voit von Rienek, -- Lehenträger der Stifter, Klötter und Stiftungen : als der Abt des Klosters Banz, Langheim, Speinshart in der obern Pfalz, das Katharina - Spital zu Bomberg, das Karmeliter - Kloster zu Wirzburg, das Kioster zum heil. Grabe nächst Bamberg, das Collegiatstift Neumunster zu Wirzburg, das Elifabetha - Spital und ander Sieghaus zu Bamberg, Abt des Klosters Theres, das adeliche Ritterstift Komburg, das Iulierspital, das Iulier - Universitäts - Receptorat, die Spitäler zu Dinkelspiel, Kizingen. Neustadt an der Saal. Rotenburg an der Tauber, zu Schelsliz ober Bamberg.

Adeliche Vafallen: Hr, v. Adolsheim zu Adelsheim, zu Sennfeld, Baron v. Auffess, v. Bastheim, v. Mauchenheim genannt Bechtolsheim, v. Berlichingen, zu Eichelsheim, Iagsthausen, Illesheim, Mergingen, Rossach,

Rossach, v. Bibra zu Bibra, Bar, v. Bibra zu Schwebenheim. Bar. v. Bibra zu Adelsdorf. zu Gleichen an der Wiesen, v. Bibra zu Irmelshausen, v. Bibra zu Brennhausen, Bar. v. Borie zu Salzburg und Mühlbach. v. Kapler genannt Bauz von Oeden, v. Krailsheim, Bar, v. Dahlberg, v. Diemer zu Walldorf, Ebersberg genannt v. Weihers, v. Egglofstein, v. Ellerichhausen. v. Erthal zu Leuzendorf, zu Elfershausen, v. Eyb, zu Dörzbach, zu Vestenberg, Bar. v. Frankenstein zu Ullstatt . Bar. v. Frankenstein zu Ochstatt', v. Försteren zu Herbeleben, Bar, Fuchs zu Limbach und Dornheim, v. Gebsattel, v. Gemmingen, Bar. v. Greisenklau, Grofs v. und zu Trokau. Bar. v. Guttenberg. zu Kirchlauter. Sternberg. Steinhausen. v. Habermann. v. Hettersdorf, Heus v. Heussenheim, Hornek v. Weinheim, v. Hundbis zu Waldrand, v. Hutten zu Stolzenberg, Frankenberg, v. Kni agen; Baron v. Leonrode, v. Lichtenstein zu Lahm, Bar, Marschalk, v. Ostheim zu Waltershausen, zu Trabelsdorf, Waldorf; Bar. v. Münster zu Linsberg, Euerbach, v. Oberkamp, Bar. v. Pöllniz, v. Rofenbach, v. Rottenhan, zu Eyringshof. Ebelsbach, Rud v. Kollenberg zu Böttigheim, zu Eberstatt; v. Sekendorf zu Langenfeld; Bar. v. Sekendorf zu Oberzenn, Unterzenn, Suchenheim; Bar. Schenk, v. Staufenberg, v. Schrottenberg, Bar. v. Sikingen, v. Sirgenstein, Stetten zu Buchenbach, v. Stetten zu Kocherstetten, Bar. v. Stein zu Altenstein, Bar. v. Stein zu Vortheim, Bar. v. Tann zu der Tann, Bar. v. Thungen, Truchfeis v. Wezhausen, zu Bundorf; Bar. Truchses, v. Wezbausen zu Oberessfeld, Ober-Lauringen, Bar. Voit von Rienek, Voit y. Salzburg, v. Wolfskeel zu Reichenberg auf Lindflur , und Uttingen, von und zu Wiesenthau, v. Weiler, Zobel von Giebelstatt, v. Zobel zu Giebelstatt, v. Zobel zu Giebelstatt und Friesenhausen, v. Züllenhart zu Widdern.

Bürger, Lehenleute und Lehenträger: zu Bamberg 1 Burger und die Pfarrei Zeil : zu Nürnberg 7 Adeliche; zu Rottenburg an der Tauber Bürgermeister und Rat diefer kirl. Reichsstadt, und 2 Bürger; zu Schweinfurt 1 Bürger; zu Wirzburg 4, und das Polizeigericht des obern Rats, und das Fischerhandwerk. -- In Hochstifts - Wirzb. Orten: Bürgermeister und Rat zu Konigshofen im Grabfelde, und eben so zu Sesslach, die Endresischen Hofbesizer zu Hasselbach Amts Bischofsheim, zu Ebertshausen, Hambach, Mainberg, die Gemeinde zu Ballingshausen Amts Mainberg, dann die Lehenleute daseibst; die Gemeinde zu Hasselbach, die Hübnerischen und Kellermännischen Erben zu Königshofen im Grabfelde, des deutschen Hofs Besizer zu Althausen Amts Lauringen, das Wollenweberhandwerk u. übrigen Lehenleute zu Münnerstadt. -- In Fürstl. Baizeutischen Orten: als Burgbernheim und Kaubenheim; dann I Bürger im Herzogl. Sachsenmeynungischen zu Wülfershaufen.

Hof - und Ritterlehen - Gerichtstage find den 2. März, 1. Iun., 7. Sept., 2. Dec.

Hof - und Burgerlehen - Gerichtstage sind den 30. März, 21. Iun., 28. Sept., 21. Dec.

Besondre Hochfürstl. angeordnete Commissionen:
als Wirzb. Armen - Wittwen - und Waisen - Stistungs Commission, 5 Commissarien, 1 Aktuar und Verwalter.
- Ordentliche Zusammenkünste des Ausschusses der
Wittib - Gesellschaft im Hochfürstl. Regierungs - Conse-

renz - Zimmer, jedesmal Vormittag um 10 Uhr, in welchen einem jeden Mitgliede dieser Gesellschaft beizuwohnen zum Belieben stehet, sind am Mittwochen, als 7. Ian., 4. Febr., 3. März, 7. Apr., 5 Mai, 2. Iun., 7. Iul., 4. Aug., 1. Sept., 6. Octobr., 3. Nov., 1. Dec.

Hochfürstl. Wirzb, Baucommission hat 7 Commissarien, 1 Aktuar.

8 Hochfürstl. Wirzb. Iagdcommissarien, 1 Aktuar.

Kreis - Münzstatt: I Münzrat und Meister, I Specialwardein, I Buchhalter und Kassier, I Münz - und Stempel - Schneider, I Münzbot.

Hochfürstl. Wirzb. Sanitäts - Consilium besteht aus o Mitgliedern nebst 1 Aktuar.

Hochfürstl. Wirzb. Siebneramt oder Feldgericht: I Hofschultheis, 1 Aktuar, und 5 Beiszer.

Hochfürstl. Wirzb. Stadtrat : I Vicedom, I Oberbürgermeister zugleich Steuer - Deputatus, und Bürgerspitalspfleger, 1 jungerer Burgermeister †, 22 Stadtrate, davon der ite Schazungs - Deputatus, Oberschlossmeister, und Rechnungsrevisor ist, der 2te Bürgerspitalspfleger, der 3te Getreidstiftungspfleger, der 4te Steuer-Obereinnemer auch des Reichen - dann Rok - und Schue-Allmosenpsleger, der 5te Ober - Wasserzöllner, Kastenmeister, auch Vorgesezter der Bäker und Müller, der 6te Steuer - Deputatus und Bürgermeister - Zinsamts -Administrator, der 7te Umgelds - Deputatus und Stadtbaumeister, der 8te des armen Kirchenhausespsleger, der ote St. Elifabetha Hauspfleger, der 10te der Fraternität Corporis Christi und Dompfarrei, wie auch des Seelenhauses, und Burkardin, Stipendienpfleger zugleich Stuben-

Stubenmeifter, der ihre der lieben Frauen Kapelle auf dem Markt, auch Gelchsheimer Stiftungspfleger, der 13te Rechnungsrevisor, der 16te ist Stadtquartiermeister, der 19te Viertelhof - Allmofenspfleger, auch Reuggerichts Beisizer, der 20te der Brentanischen Stiftung Pfleger und Rechnungsrevisor, auch Reuggerichts Beisizer, der 21te Reug - und Stadtgerichtsbeifiger, der 22te Reuggerichtsbeisizer; i Stadtsyndicus +, i Wasferzöliner . 1 Brukenzöllner , 1 Bürgermeister - und Stubendiener, 1 Kastendiener, 1 Stadtbaudiener.

Von Bürgermeister und Rat abhangende Aemter und Bedienungen find: die Schazungsstube; hat einen Deputatus, I Obereinnemer, I Untereinnemer, I Obereinnams - Administrator, 2 Schazungsschreiber, 1 Schazungs - und Vierteldiener; -- Steuerstube, 2 Deputati, I Ober - I Untereinnemer und Scribent, I Steuerschreiber , I Steuerdiener ; -- Umgeldftube , I Deputatus , I Obereinnemer mit den übrigen Angehörigen ; -- Bürgerspitalpflege, I Medicus, I Spitalökonomus, I Speiser, r Chirurgus.

Der Hochfürstl. Residenzstadt Wirzburg Vierteimeifter . Schreiber und Diener : als Dietricher - Geeheis mer - Kreffer - Bastheimer - Bleichacher - und Main -Viertel hat iedes 2 Viertelmeister, i Viertelschreiber, r Vierteldiener, das nämliche (nur das 3 Viertelmeistet find) gilt auch von dem Sander - und Hauger - Viertel.

Hochfürstl. Wirzb. Stadt - Saal - Bruken - und Obercentgericht hat 9 Beisizer, und 2, so den Vorsiz haben, wo der ate auch Hofschultheis ift; unter den Beisizern ift einer Registrator, 1 Aktuar, auch ift einer Aktuar des Hochfürstl. Vicedomamts; dann I Gerichtsdiener. Die ordentlichen Gerichtstage find wochentlich Sa

auf Mittwoch und Freitag Vormittag von 9 bis 12 Uhr; follte aber auf obige Tage ein Feiertag einfallen, fo wird dafür die Session am Diensttage zuvor gehalten. Die Ferien hingegen sind von Kilian bis Stephan Ersindung, dann von Burkardi bis Martini.

Vicedom - und Schultheisen - Amt: I Vicedom, I Aktuar das erste, und I Hosschultheis, und I Aktuar das zweite. Diese Stellen haben concurrentem iurisdiktionem, und sind täglich Vor - und Nachmittags, wenn sonst keine Hindernisse bevorstehen, die Klagen zu gehörigen Stunden anzubringen, wobei II Procuratores die Anwaldschaft leisten. Examinatores an den 7 Stadtthoren: als am Burkards - mittleren Mainthore, Neuenthore, Bleichacher - Rennweger - Sander - und Zellerthore.

S. 116-154. "Hochfürstl. Wirzb. Aemter, Amtsverwesereien, Stadtvogteien und Kellereien, nebst andern subalternen Bedienungen auf dem Lande, nach alphabetischer Ordnung. "

"Amt Arnstein mit Büchold. " I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Stadtschultheiß, Centgraf und Zunstrichter, I Spitalverwalter auch Iulier - Universitäts - Receptorats - Administrator zu Obersfeld, Schwemmelsbach, Kaisten und Prebersdorf. I Amts - und Gegen - Cent - Stadt - und Zunst - Schreiber. I Spital - und Waldgegenschreiber zugleich Rechnungsfürer, Oberaccisor und Oberzöllner, I Gegenschreiber zugleich Resieriäger zu Büchold, I Ober - I Unter - Bürgermeister \*, I Cent - Chirurgus der Cent Arnstein, I Cent Chirurgus der Cent Eichelberg. 23 Amtsortschaften, wovon überall ein Schultheiß ist, als "Bettendorf,

Vorstädtlein bei Arnstein, Binsbach, Beinsfeld, Büchold. Essleben, wo auch I Guldens - und Wegzöllner, Erbshausen mit Sulzwiesen, Ganheim, Gresstal, Halfsheim, wo auch I Guldens - und Wegzöllner, Hausen, Heugrumbach \*, wo auch i Guldens - und Wegzöllner. Hundsbach, wo der Schultheiss auch Zöllner, Kaisten, Müdesheim, Mühlhausen, Obersfeld, Opferbaum, Prebersdorf, Reichelsheim mit Marbach, Rieden, wo der. Schultheise auch Guldenszöllner, Rutschenhausen, Sachserhof, Schwemmelsbach., --I Amts - und Centdiener . 1 Amtsbot.

Amt Aschach.,, I Oberamtmann + (Anm. und one Namen, nämlich einer Person), 1 Amtskeller und Centgraf vacat. I Zollbereiter und Forstmeister zu Killingen , I Amts - Gegen - Cent - und Zunft - Schreiber vacat. 1 Amts - zugleich Cent - Chirurgus, 1 Guldens - zugleich Weg - Zöllner. -- 28 Amtsortschaften, deren iede einen Schultheiss hat, als: "Albertshausen. Aschach. Boklet, Burkardrot, Fraurot, Gefall †, Grossenbrach, Haart, wo auch i Guldens und Weg - Zöllner, Haffenbach, Hohn, wo auch I Guldens - Zöllner, Kazenbach, Kleinbrach, Langenleiten, Lauter, Poppenrot, Premich t, Riedenberg, Roth +, Sandberg, Schlimphof, Schmalwasser, Stangenrot, Steinach, Stralfsbach, Waldberg, Waldfenster, Wollbach, Zalbach., I ,, Amts - zugleich Cent - Diener. ,, 1 ,, beigesellter Amts - zugleich Cent - Diener ,, I Contributionsbot.

, Amt Aub mit Walkershofen ,, t Amtsverweser zugleich Stadtschultheiß, Cent - und Zunft - Richter auch Amtsvogt zu Walkershofen, Zollverwalter zu Aub und Gelchsheim. -- I ,, Amts - und Cent - Physi-1 2 1

kus zu Aub, Bütthard und Röttingen, zugleich ganerbschaftlicher Cent - Stadt - und Spital - Physikus, I ganerbschaftlicher Spitalverwalter, I Amtsaktuar und Gegenschreiber zu Aub und Walkershofen, zugleich Oberaccisor, dann ganerbschaftlicher Amts - Stadt - Cent - Zunft - und Spital - Gegenschreiber, I Ganerbschaftlicher Centgraf, I Schultheits zugleich Boden - Inspektor zu Walkershofen. - 7 Amtsortschaften, worin überall ein Schultheis ist, als "Gülchsheim, Hemmersheim, wo auch I Guldenszöllner ist, Lipperichshausen, wo auch I Guldenszöllner ist, Oellingen, Pfallenheim, Rotheim, Sächselbach, " - I Amtszugleich Ratsdiener auch Fruchtmesser. - I Amtsbot, I ganerbschaftlicher Centknecht.

"Amt Aura im Sinngrunde, I Oberamtmann, s. Amt Gemünden, I Amtskeller, I ganerbschaftlicher Centgraf zugleich Forstmeister, I Boden - und Zehnt-Inspektor. -- 3 Amtsortschaften, deren iede einen Schultheis hat, als "Aura, Mittelsinn, Obersinn., — I Amtsdiener, I gemeinschaftlicher Centknecht.

"Amt Bischossheim, I Oberamtmann, I Amtskelter zugleich Centgraf, Forstmeister, Zunstrichter. I
Amts - zugleich Cent - Physikus. I Amts - StadtGegen - Cent - und Zunst - Schreiber zugleich Oberaccisor, Guldens Weg - und Land - Zöllner. I Oberbürgermeister, I Unterbürgermeister. 3 Cent - Chirurgi. I
Unteraccisor (\*\*\* one Namen) I Centdiener. — 14
Amtsortschaften, worin überall ein Schultheissist, als in
"Burgwalbach, Frankenheim, Hasselbach, Kilianshof,
Oberbach, Oberweissenbrunn, Roussendorf, Rotenrhein,
Schönau, Sandernau, Unterweissenbrunn, Wegsurt,
Weisbach, Wildsleken., — I Amtsbot,

## "Amt Burleswaag " I Verwalter.

"Amt Bütthart "I Amtsverweser zugleich Centgraf und des löbl. fränkischen Kreises Obermarschcommissar, I Amts - Cent - Gegen - und Zunst - Schreiber vacat. -- 7 Amtsortschaften, worin überall I Schultheis ist; als in "Bütthart, wo er auch Guldenszöllner ist, Euerhausen, Gaubüttelbrunn, wo auch ein Guldensund Wegzöllner ist, Güzingen, Höttingen, Oessfeld, Tiefenthal. " -- I Centdiener.

, Amt Karlftadt ,, (Anm. Dies Amt fieht billig feit d. I. 1784. unten nach dem Amte Iphofen) i Oberamtmann, zugleich Oberamtmann von Veitshöchheim, I Amtsverweser, 1 Stadtphysikus, I Centgraf zugleich Stadtschreiber, I Amtsschreiber, I Wasser - und Weg-Zollverwalter, I Amtsgegenschreiber zugleich Oberaccifor und Iulier - Spitalvogt zu Carlenburg, I Spitalverwalter, I Cent - zugleich Zunft - Schreiber, I Zollverwalter zu Karlenburg zugleich Zollgegenschreiber zu Karlstadt, 1 Spitalgegenschreiber, 1 Oberbürgermeister, 1 Unterbürgermeister +, 2 Weinunterkäufer. -- 12 Amtsortschaften, deren iede ihren Schultheis hat, als "Duttenbrunn, Erlenbach, Gambach, Hausen, Himmelstadt +, wo er auch Wegzöllner ist, Karlenburg, wo auch I Wegzöllner ist, Laudenbach, Mühlbach, Rettersbach, Rezbach . wo er auch Guldens - Weg - und Landzöllner ift, Rohrbach, Wiesenfeld.,, -- I Amtsdiener, I Contributionsbot, 1 Centdiener.

3, Amt Klingenberg oder Schwanfeld ,, i Oberammann , i Amtskeller zugleich Centgraf , und Guldenszöllner , i Amts - Cent - und Gegenschreiber zugleich Oberaccisor und Guldenszöllner zu Mark Großen-S 4 fsen-

fsenlangheim. -- 9 Amtsortschaften, deren iede einen Schultheiß hat; als "Colizheim, Gernach, Hirschfeld, Lindach, wo er überall auch Guldenszöllner ist, Schwanseld, wo ein Wegzöllner, Stamheim, wo ein Guldenszöllner, Ober - und Unterspiesheim, wo der Schultheiß auch Weg - und Guldenszöllner ist, Unterspießheim, wo ein Zehend - Inspektor, Wipfeld, wo überall ein Guldenszöllner ist. " -- 1 Amtsbot, 1 Fruchtwart, 1 Amts - zugleich Centdiener. (Anm. Auch dieß vorstehende Amt steht i. I. 1784. billig nach der alphabetischen Ordnung unten nach dem Amt Kizingen.)

"Amt Dettelsbach " I Oberamtmann , I Amts-keller zugleich Spital - Verwalter , I Amts - zugleich Stadtschreiber , auch Oberaccisor und Zöllner , I Amts-Gegenschreiber , I Centschreiber zu Stadt - Schwarzach , I Wallfahrts - und Katharina - Psleger , I Spital - Gegenschreiber , I Rug - und Waldmeister , I Oberburgenmeister † , I Unterbürger - und Stadtbaumeister † , I (Anm. wie es i. I. 1777. heist "Schau - oder wie es hier heist) Rug - und Waagmeister , 2 Weinunterkäuser , davon bei dem ersten ein † steht. I Unteraccisor , I Ratsdiener " "Amts - Schultheissen und Dorsmeister " in folgenden 5 Oertern; als zu "Brük " wo auch ein Zöllner , Hürlbach , Neusse am Berge " wo er auch Zöllner , Schnepsenbach , Stadt Schwarzach " wo auch ein " Unteraccisor " ist.

"Amt Ebenhausen " - I Oberamtmann, I Amtskeller, zugleich Centgraf, I Gegenschreiber, I Zöllner zu Eltingshausen, I Zöllner zu Rannungen, I Lehenschreiber zugleich Feldmesser. - 14 Amtsortschaften, deren deren iede i Schultheis hat; als "Areshausen, Ebenhausen, Eltingshausen, wo er auch Guldens – und Wegzöllner ist, Hain, Holzhausen, wo er auch Guldenszöllner ist, Kronungen, Maibach, Oerlenbach, Oberwerren, Pfersdorf, Poppenhausen, Rannungen, wo auch ein Guldens – und Wegzöllner ist, Reiterwiesen, wo auch ein Guldenszöllner ist, Rottershausen.

"Amt Ebern " I Oberamtmann zugleich Oberamtmann zu Sessbach " I Amtskeller zugleich Centgraf – Zöllner " und Zunftrichter. I Centgraf zu Medliz zugleich Zöllner zu Hilkersdorf " I Spitalverwalter zugleich Amts – Stadt – Cent – Gegen – und Zunft – Schreiber " auch Oberaccisor " I Ober – " I Unterbürgermeister " 2 Unteraccisores " I Ratsdiener. – 20 Amtsortschaften " an deren iedem I Schultheiß ist; als " Bischwind, Brünn " Buch " Fierst", Frikendorf " Gemünd " Gerolzwind hat nebst Gukelhirn mit Todenweisach nur I Schultheiß " Iesserndorf " Kraisdorf " Lohr " Mörsbach, und Hikersdorf " Neusses" " Pfarrweisach " Preppach " Poppendorf " Reutersbrunn " Recheldorf und Untermerzbach " Rupbach " Vorbach. " " — I Amts – zugleich Centdiener.

"Amt Eltmann " I Oberamtmann zugleich Oberamtmann zu Hassfurt, i emeritirter Amtskeller zugleich Stadtschultheiß, Centgraf und Forstmeister, i Amtskeller zugleich Stadtschultheiß, Centgraf und Forstmeister, i Centgraf zu Hochenaich zugleich Zollverwalter, Amts – und Gegenschreiber, i Oberaccisor zugleich Stadt – Cent – und Zoll – Gegenschreiber. – 15 Amtsortschaften, wo überall i Schultheiß ist; als "Bischberg, Diepach, Ebelsbach †, wo er auch Guldenszöllner, Eschenbach, Limbach, Neuschleichach, Oberschliei-

schleichach +, wo auch ein Guldens - und Wegzöllner, Rossstatt, Schönbach, Schönbrunn, Stettseld +, wo auch ein Land - Weg - und Guldenszöllner ist, Trossensurt, Tütschengereut, Unterschleichach, Weissenbrunn,, I Amtsbot.

"Amt Fladungen " I Oberamtmann, I Amts-keller, zugleich Centgraf, Stadtschultheis und Forstmeister, I Amts - Stadt - Cent - Gegen - und Zunst-Schreiber, zugleich Oberaccisor und Wegzöllner, I Oberbürgermeister, I Cent - Chirurg. -- II Amtsortschaften, wo überall ein Schultheis ist; als zu " Brüks; Ginolds, Hausen, Heusurt, Leupbach, Northeim, Oberelzbach, Oberstadungen, Roth, Rudenschwinden, Unterelzbach. " I Amtsbot. -- 8 Eingehörige teils wirzburgische, teils fremdherrische Centortschaften, als " Birx, Frankenheim, Mälpers, Oberwaldberungen, Sundheim, Stetten, Urspringen, Weißbach. "

"Amt Freudenberg " I Amtsverweser zugleich Centgraf und Wasser - Weg - und Guldenszöllner, I Amts - Stadt - Cent - und Zollgegenschreiber, I Schultheis zu Bochsthal zugleich Weg - und Guldenszöllner, I Schultheis zu Ebenheit, I Amtsbot.

oberamtmann zu Homburg und Aura im Sinngrunde,

I Amtskeller zugleich Stadtschultheiss, Forstmeister und

Zunstrichter, I Guldens - Wasser - und Wegzöllner.

Amts - Stadt - und Zunst -, wie auch Amts - und

Zollgegenschreiber, I Ober - und I Unterbürgermeister. - 7 Amtsortschaften, wo überall I Schultheiss

ist; als ,, Halsbach, Hossteten, Massenbuch, Michelau,

Schunderseld, Seisridburg, Weiersseld, , -- I Amtsbot, I Amtsdiener zugleich Fruchtmesser.

n Ant

"Amt Gerolzhofen mit der Vogtei Hundelshaufen, i Oberamtmann, i Stadtvogt zugleich Centgräf
auch Amtsvogt zu Hundelshausen, i Stadt - Amtsund Centphysikus, i Spitalverwalter, zugleich Amtsgegenschreiber, Guldens - Weg - und Landzöllner, i
Stadt - Amts - Cent - und Spitalgegenschreiber, i Zollbereiter, i Gegenschreiber der Vogtei Hundelshausen,
i Oberaccisor. - 16 Amtsortschäften, wovon iede i
Schultheiß hat; als "Altmannsdorf und Neuhof, Bischwind, Dampfach, Dingelshausen, wo auch i Zöllner
ist, Donnersdorf, wo ebenfalls i Zöllner ist, Dürrfeld,
Falkenstein, Grettstädt, wo i Zöllner ist, Hundelshaufen, Kleinerheinseld, Michelau, wo er auch Zöllner
ist, Neuhausen, Pöselsheim, Prüsberg, Vögniz, Wonau, wo er ebenfalls Zöllner ist., ... i Amtsbot.

"Amt Grünsfeld " I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Stadtschultheiß, Forstmeister und Zunstsichter, I Centgraf zugleich Oberzöllner und Gegenschreiber, I Amts - Cent - und Stadtschreiber, I Ober - †
I Unterbürgermeister - †, I Weinunterkäuser †, 2
Centchirurgi, I herrschaftlicher Kellereibüttner. - 13
Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als
"Dietigheim, Hausen, Ilmspann, Impsingen, Krenzheim, Peymar, Unterwittighausen, wo er überall auch
Guldenszöllner ist, Gerchsheim, Hoflielach, wo ein
Bmst., Hosulberg, wo I Bmst., Oberwittighausen, wo
I Bmst. und I Guldenszöllner ist, Vilchband, wo r
Guldenszöllner ist, Zimmern, wo auch I-Guldenszöllner
ist, " - I Amtsbot, I Amts - zugleich Centdiener,

+"FT

heiß, and Cobada, and the desired as

;, Amt Hartheim , I Oberamtmann, auch Oberamtmann zu Ripperg und Freudenberg , I Amtsverwerfer zugleich Spitalverwalter und Zunftrichter , I Centgraf zu Hartheim und Rippert , auch Keller zu Hainstatt , I Amts - Gegen - Cent - und Zunftschreiber auch Oberaccisor , I Guldens - und Wegzöllner. -- 7 Amtsortschaften , deren iede iren Schultheiß hat ; als , Brezingen , Gerichstetten , Hartheim , Höpfingen , Pülferingen , Schweinberg , Waldstetten , , -- I Amtsbot , I Amtsdiener.

., Amt Hassfurt ,, I Oberamtmann auch zu Eltmann, I Amtskeller +, I Stadtphylikus, I Centgraf zugleich Amts - und Gegenschreiber, 1 Iulier - Spitalverwalter auch Guldens - Weg - Land - und Wafferzöllner. 1 Cent - Stadt - und Zunftschreiber. 1 Zollgegenschreiber zugleich Oberaccisor und Braugelds - Inspector . I Ober - und I Unterbürgermeister , I Burger - Spitalverwalter, I Stadt - Bauverwalter. -- 20 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat, als .. zu Augsfeld . Krum . Mechenried . Ottendorf . wo die Schultheiße auch Guldenszöllner find, dann zu Knezgau, Westheim, wo sie mit Bamberg halbirte Guldenszöllner find, zu Göttheim, Oberschwabach, Prapbach, wo auch besondere Guldenszöllner find, blosse Schultheißen zu Altershausen, Holzhausen, Humbrechtshausen, Kleinmunster, Kleinsteinach, Oberhohenried, Remershofen, Silbach, Uchenhofen, Unterhohenried, Wülfingen, ...- E Amtsbot, I Amts - zugleich Centknecht, 1 adjungirter Amts - zugleich Centknecht.

,, Amt Heidingsfeld,,, -- I Oheramtmann, I Amtskeller zugleich Forstmeister, Stadtschultheis, Spi-

talverwalter, Zunstrichter und Zöllner, 1 Amts - Stadtzugleich Gegenschreiber. -- 6 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat, als "Gosmannsdorf, wo er zuch Guldenszöllner, zu Gerbrunn, wo 1 besonderer Guldenszöllner ist, dann Essfeld, Kist, Klein-Riederfeld, Waldbüttelbrunn,

"Amt Hilders., I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Centgraf, Zunstrichter und Forstmeister, I Amts - und Gegenschreiber auch Accisor und Reseriäger des Walds Auersberg, und Röhn. -- 5 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat; als "Hilders, Lahtbach mit Frauershof, Reulbach †, Simmershausen, Wikers., -- I Amts - und Cent - Diener auch Fruchtwart, I beigesellter Amts 4 und Cent - Diener, I Amtsbot.

"Amt Hofheim und Rottenstein. " I Oberamtmann zugleich Oberamtmann zu Lauringen, I Amtskeller zugleich Forstmeister und Centhalter der gemeinschaftlichen Cent Königsberg, I Amts-Cent Gegen-Zunstschreiber zugleich Oberaccisor, I Stadtschultheiß, I Stadtschreiber. — 20 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Bromberg und Bühl, Bundorf, Ditterswind und Gresselgrund, Dipbach, Fizendorf, Gemeinseld, Hellingen, Hosstetten, Humprechtshausen, Iunkersdorf, Kimmelsbach, Lendershausen, Neusses, Rekershausen, Rügheim, Sulzbach und Uscherdorf, Unfind, dann Eichelsdorf, Ostheim, wo er auch Guldenszöllner, Gossmannsdorf, wo I besonderer Guldenszöllner. — I Amtsbot und dessen Gehilf.

"Amt Homburg am Main,, I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Guldens - Wasser - Weg - und LandLandzöllner, I beigesester Amskeller zuglesch Guldens - Wasser - und Wegzöllner, I Land - Cent - und Amtsphysikus, I Centgraf allda und zu Remlingen, I acces. Centgraf daselbst und zu Remlingen, I Amts Gegen - zugleich Oberaccisor, I Centbader der Cent Remlingen, I Amtsbot. -- II Amtsortschaften, derem iede iren Schultheiss hat; als "Holzkirchen, Homburg, Trenseld, Böttigheim, Erlenbach, wo er auch Guldens zöllner, Holzkirchhausen, wo er Guldens - und Wegzöllner, Lengsurt, wo er Guldens - Land - und Wegzöllner, Neubrunn, Tiesental, Wüssenzell, wo er auch Zöllner ist, Heidenseld, wo I besonderer Guldens zugleich Wegzöllner ist.

"Amt Homburg an der Werre, "I Oberamtmann, f. Gemünden. I Amtskeller und Centgraf, I Amtsund Gegenschreiber, Wasser - Guldens - Weg - und
Land - Zollverwalter zu Zwing, wie auch Oberaccisor
zu Homburg und Gemünden. - 8 Amtsortschaften,
deren iede iren Schultheis hat; als "Adelsberg, Haarbach, Sachsenheim, Wernseld; dann Bühler, Gössenheim, Karlsbach, Münster, wo auch I besondrer Guldenszöllner ist. " -- I Amtsbot.

,, Amt lagstberg mit ganerbschaftl. Kunzelsau.,,

I Oberamtmann, I Amtsverweser zu lagstberg und
Kunzelsau zugleich Centgraf und Forstbereiter, I Amtsund Centphysikus, I Amts - Gegen - Cent - und Zunstschultheis zuch Oberaccisor, I Zollbereiter, zugleich
Schultheis zu Multingen, I ganerbschaftlicher Schultheis zu Kunzelsau, I ganerbschaftlicher Gerichtschreiber zu Kunzelsau, I adjungirter ganerbschaftlicher
Amts - und Gerichtsschreiber zu Kunzelsau; I Amts und

und Centchirurgus, 2 Bürgermeister zu Iagstberg, 2
Bürgermeister zu Mulfingen mit † bemerkt, 1 Zöllner.

-- 6 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat;
als "Hohenrot, Ochsental, Seitelklingen, Simprechtshausen; dann Americhshausen, Zaisenhausen, in beiden
ist überall auch 1 Guldenszöllner. "- 1 Amtsbot, I
Amts - und Centdiener zugleich Fruchtwart.

, Amt Iphofen, I Oberamtmann, f. Kizingen, I Amtsverweser, Stadt - Schultheis verrechnender Forstmeister zu Schwanberg zugleich Kloster Bürklingen, dann Guldenszöllner, I Centgraf zugleich Oberaccisor und Iulier - Spitalvogt, I Bürgerspitalverwalter und Stift Haugischer Probsteikastner, I Zollbereiter zugleich Cent - Stadt - Amts - Gegen - und Zunstschreiber, I Not, jur. et recept. zu Kizingen. — 5 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat; als "Hüttenheim, Iphofen, wo I Bürgermeister ist, Neubürklingen, wo I Zöllner, zu Rödelse, wo er selbst auch Guldenszöllner ist, Wiesenbrunn, wo I Förster zu Kloster Bürklingen und Spekteld, einer zu Schwamberg ist, I Wegund Guldenszöllner auf dem Iphofer Landturm., — I Amtsbot, I Amtsdiener zugleich herrichaftlicher Messer.

"Amt Kissingen " I Oberamtmann " s. Aschach.

I Amtskeller zugleich Centgraf über die Cent Trimberg, I Stadt - und Centphysikus " I emeritirter Amts Gegen - Cent - und Stadtschreiber zugleich Oberaccisor,

I Amts - Gegen - Cent - und Stadtschreiber auch
Oberaccisor " I Centchirurg zu Kissingen " und I zu
Euerdorf " I Ober - I Unterbürgermeister " I Guldenszöllner " I Kurplazgärtner. — 4 Amtsortschaften " deren iede iren Schultheiß hat " als " Hausen " Winkels "

wo er Guldenszöllner, Gariz, Hüdlingen, wo überall besondere Guldenszöllner sind.,, -- I Amtsbot, I Amtsdiener zugleich Fruchtmesser. †

"Amt Kizingen " I Oberamtmann , I Stadtvogt, Kloster - und Kastenverwalter, I emeritirter Stadtvogt. Kloster - und Kastenverwalter, 1 Stadtphysikus, 1 Centgraf. I Spitalverwalter zugleich Wasser - und Guldenszoll - Verwalter, I Amts - und Gegenschreiber, Casern-Inspektor zugleich Oberaccisor, I Stadtsyndicus, I Geleits - Weg - und Brükenzöllner zugteich Accisverwalter - Wasserzoll - und Spitalgegenschreiber, und Wag-Inspektor, I Centschreiber zugleich Unteraccisor, 4 Spediteurs, 1 Wasser - Wag - und Krahnenmeister, 1 Amts - Gegen - und Ratschreiber, Oberaccisor und Guldenszöllner zu Mark Großenlangheim, 1 Zollverwaltet zu Sulzfeld am Main zugleich Wirzburg, domkapitlischer Bergmeister zu Repperndorf. -- 7 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiss hat; als "Buchbrunn, Mainstokheim, wo er überall auch Guldenszöllner ist, Großlangheim, wo i Guldenszöllner ist, dann Hohefeld, Hoheim, Sulzfeld am Main, .. - I Amtsbot, I Centknecht.

"Amt Königshofen im Grabfelde. "I Commandant und Oberamtmann, I Amtskeller, I Stadtphysikus auch der Aemter Hofheim, Lauringen und Sulzseld, I Centgraf zugleich Amts - und Stadtschreiber auch Brauinspektor, I Spitalverwalter zugleich Kloster Wechterswinkelischer Kastner vacat, I Amts - Gegenschreiber, Brüken - und Pflaster - Guldens - Weg - und Landoberzollner zugleich Stadtschultheiß, I Centschreiber, I Spitalgegenschreiber zugleich Unterpfleger Kloster Wechterswinkl, Kastenamts - Gegenschreiber und Ober-

Oberbürgermeister, I Unterbürgermeister. -- 12 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiss hat, als "Althausen, Merkershausen, Oberessfeld; dann Ippthausen,
Ottelmannshausen, wo I Dorfmeister ist, bei lezterem
ist auch ein Land - und Weg - Zöllner zu Aubstatt, Eiershausen, wo er auch Guldens - und Wegzöllner; dann
Alsleben, wo I besonderer Guldens - Land - und Weg zöllner, Aub, wo I Land - und Wegzöllner, Gabolshausen, wo I Guldenszöllner, Herbstatt, wo I Guldens - und Wegzöllner, Unteressfeld, wo I Guldenszöllner, Trappstatt, wo I Ganerben - Schultheiss ist., -I Amtsbot, I Cent - zugleich Amtsdiener.

"Amt Lauda,, I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Stadtschultheiß, Forstmeister und Zunstrichter auch des fürstl. Iulierspitals Administrator, I Amts-Stadt - und Centphysikus auch im Amte Grünsseld, I Amts - Stadt - Cent - und Gegenschreiber auch Maierischer Spitalverwalter, I Oberzöllner. - 6 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Bekftein, Hekseld, Oberlauda, wo er überall auch Guldenszöllner, dann Distelhausen, Marbach, Unterbalbach, wo überall besondre Guldenszöllner sind. "I Amtsbot.

"Amt Lauringen " I Oberamtmann zugleich in Hofheim, I Amtskeller zugleich Centgraf. Iulier - und Arnsteiner - Spitalkastner auch Guldenszöllner, I Amts-Stadt - Cent - Gegen - auch Zunstschreiber vacat, I Oberaccisor, I Centchirurg. -- 3 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat; als "Aidhausen, wo er zugleich Schultheis der Deutsch - Hofsbesizer und Lehenleute allda ist, Birnfeld, Fuchsstatt, Happershausen, Kerbfeld, Leinach, Sulzdorf, Wetteringen. " I Amtsbot, I Centdiener.

T

, Amt

"Amt Mainberg, I Oberamtmann; I Amts-keller zugleich Forstmeister auch der hochfürstl. Universität und des Iulier - Spitals Administrator, I Centgraf beeder Centen Karlsberg und Marksteinach auch Zollwerwalter, I Amts - Cent - Zunst - und Gegenschreiber, I Oberaccisor. -- 16 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Abersseld †, Ballingshausen, Dittelbrunn, Ebertshausen, Forst, Greishausen, Hambach, Hausen, Hesselbach, Löffelsterz, Mainberg, Marksteinach, Reichmannshausen, Schonungen, Uchtelshausen, Waldsachsen, "-- I Amts - und Centdiener.

"Amt Markbibart " I Oberamtmann, I Amts-keller zugleich Centgraf, Guldens - Weg - und Geleitszöllner auch Forstmeister, I Amts - Gegen - Cent-Zunst - Zollgegenschreiber und Rats - auch Gerichts - Schreiber, Chausse - Inspector zugleich Guldens - Weg - Land - Geleit - und Iuden - Zöllner, dann Passagegeld-Einnemer zu Altmannshausen, - 6 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Altmannshausen, Herbolsheim, Ingolstatt, Krautostheim, Ulsenheim, wo er auch Zöllner, Altenspekseld, wo nur ein Gemeinmeister ist., - I Zöllner auf dem Hammelsteig, I Amtsbot, I Fruchtwart zugleich Messer auch I Amts- und Centdiener,

"Amt Mellerichsstadt,, I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Centgraf auch Spitalverwalter und Zöllner †, I Amts - Stadt - Centphysikus, I Amts -Stadt - Cent - und Gegen - auch Zunstschreiber, I Oberaccisor, I Ober - †, I Unterbürgermeister, I Centchirurg, I Fruchtwart zugleich Messer. -- 8 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat; als "Eufsenheim, Fenneim, Hendungen, Wolfmannshausen; dann Bertach, Frikenhausen, Mittelstrei, wo er auch Zöllner, dann Oberstrei, Stokheim, wo besondere Zöllner sind.,, — I Amts - zugleich Centdiener, I Amtsbot.

"Amt Münnerstadt " I Oberamtmann, I Amts-keller zugleich Centgraf und Stadtschultheiß, I Amts-Centschreiber, auch Amts- und Spitalgegenschreiber, Oberaccisor und Zöllner, I Stadtschreiber zugleich Spitalverwalter, I Oberbürgermeister, I Unterbürgermeister †, 2 Unteraccisoren, wovon der erste auch Kellereibüttner. – 3 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Burkbauer, wo er auch Zöllner, dann Althausen, Wermerichshausen. " – I Amts – und Centdiener.

,, Amt Neustatt an der Saal ,, I Oberamtmann, I Amtsverweser, I Amts - Stadt - und Centphysikus, I Centgraf und Amtsschreiber, I Zollbereiter und Spitalverwalter, I Stadt - und Amtsgegenschreiber auch Weg - und Guldenszöllner, I Cent - Spital - Gegenund Zunftschreiber auch Oberaccisor, 1 Waldgegenschreiber, 1 Ober - 1 Unterbürgermeister +, 2 Unteraccisoren, I Centchirurg. -- 20 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat; als , Bastheim , Brendlorenzen +. Herschseld, Heustrei, Hohenrot, Hollstadt, Lebenhan, Leutershausen, Löherint, Mülbach, Niederlauer, Oberebersbach, Rödelmaier, Salz, Strohlungen, Unsleben, Unterebersbach, Windshausen †, Wollbach, Wülfershausen. ,, -- Schultheißen in den Cent - und schuzbaren Orten; als " Braidbach, Gekenau, Reiersbach, Rödels, Unterwaldberungen., .- 1 Amt - und Centdiener.

> "Amt Oberschwarzach, i Oberamtmann, s. Ge-T 2 rolz

rolzhofen, I Amtskeller zugleich Centgraf, Forstmeister und Zunstrichter, I Centphysikus vacat, I Amts-Cent - und Gegenschreiber auch Guldens - und Wegzöllner, dann Accisor, I Ober - I Unterbürgermeister †, I Centchirurg. -- 8 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Gaireut, Handtal, Kammerforst, Muzenrot, Schallfeld, Schönach, Untersambach, Wiebelsberg, "- hier ist ein Zöllner, I Zöllner zu "Breitbach. "- I Amtsbot, s. Prölsdorf, I Amts - und Centdiener, I adiungirter Amts - und Centdiener.

"Amt Poppenlauer " I Oberamtmann " I Amtskeller " I Amts- und Gegenschreiber " I Schultheis zu Poppenlauer " I Schultheis zu Massbach. — I Amtsbot.

"Amt Prölsdorf, I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Forstmeister, I Amts- und Gegenschreiber zugleich Oberaccisor. — 9 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiss hat; als "Karbach, Obersteinbach, Prölsdorf, Steinsdorf, Wüstviel; dann Firmbach, Schiedelsee, Spielhof, wo ein Bauernmeister ist, zu Untersteinbach, wo der Schultheiss auch Zöllner ist, "— I Amtsbot, I Amtsdiener.

"Amt Profelsheim mit Rimpar. " I Oberamtmann, I Amtskeller, I Centgraf zugleich Gegenschreiber zu Rimpar, I Gegenschreiber, Guldens - und Wegzöllner auch Oberaccisor zu Proselsheim. -- 13 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis oder Bauernmeister hat; als "Bergtheim, Burggrumbach, Maidbrunn, Oberpleichfeld, Unterpleichfeld, dann Dippach,
wo er auch Guldens - und Wegzöllner, Rimpach, wo
er auch Guldenszöllner ist, Kürnach, Mainbrunn, wo
noch besondere Guldenszöllner, und endlich Neusez,
Prosels-

Proselsheim, Püsensheim, Schnepsenbach, wo Bauernmeister sind.,, -- I Amtsdiener zu Rimpar, I Centdiener zu Rimpar, 2 Amts - und Centdiener zu Proselsheim, I Amtsbot.

"Amt Rippberg " I Oberamtmann, I Amtskeller, 1 Amtsgegenschreiber, und Oberaccisor auch Schultheifs zu Hainstatt. -- 5 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiss hat; als "Gerolshan mit Neusals, Gotterdorf, Hambrunn, Hornbach, Groß - und Klein-Ripperg, Röttingen mit Reichersberg., -- I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Stadtschultheiß, Cent und Zunftrichter, I Amts - und Centphysikus, I Spitalverwalter, Cent - Zunft - und Gegen - auch Stadtschreiber, Amtsaktuarius und Oberaccisor, 1 Lehenrenovator, I Oberbürgermeister zugleich Guldens - und Wegzöllner. -- 14 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat; als , Aufstetten , Bolzhausen , Buch , Burgerrot, Sachsenheim, dann Baldersheim, wo er auch Zehend - und Bodeninspektor ift, zu Bieberehren, Tauberrettersheim, wo Guldenszöllner find, Königshofen, Riedenheim, Stalldorf, Strütt, wo Zöllner find, Sonderhausen, wo I Guldens - Weg - und Landzöllner ist; Klingen, wo er zugleich Zöllner ift., -- I Amt-Centdiener, 1 Amtsbot.

"Amt Rottensels,, I Oberammann, I Amtskeller zugleich Stadtschultheiss, Spitalverwalter und Zunstrichter auch verrechnender Forstmeister der hochfürst!. spessarter Waldungen, I Lands - Amts- und Centphysikus, I Centgraf zugleich Stadt - und Zunstschreiber, I Zollverwalter, I Amts - Cent - und Zollgegenschreiber, I Oberaccisor auch I Gotteshauspsleger zu Rottenfels, Zimmern und der Wallfart zu Maria Buchen, i Gestüttwart im Hose Lindensurt, 2 Bürgermeister zu Rottensels, i Centchirurg, i herrschaftlicher Wieseninspektor und Amtsdiener, i herrschaftlicher Fruchtwart und Messer, — 18 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat; als "Anspach, Birkenseld, Esselbach, Greussenheim, Havenlohr, Karbach, Neustadt, Oberndorf, Psiochsbach, Roden, Sendelbach, Waldzell, dann Bergrottensels, Mergenbrunn, Windheim, Zimmern, wo er Dorfspsieger ist, und Steinseld, wo ein Guldens- und Wegzöllner ist., — I

, Amt Schlüffelfeld ,, I Oberamtmann, I Amtskeller. I wirklicher Amtskeller zugleich Centgraf, Vogt zu Lonnerstatt, Forstmeister, Zöllner und Iulier-Spitals - Gefäll - Administrator . I Amts - Stadt - Centund Zollgegenschreiber, 1 Wildmeister und Förster zu Schlüffelfeld, I Lehenvogt zu Lonnerstatt, I Land und Wegzöllner zu Burghasslach, 1 Ober - 1 Unterbürgermeister, 1 Steuereinnemer, 1 Kornmesser, 1 Amtsbot, I Cent - und Amtsdiener, Bürgermeister und Steuereinnemer find zu Adelsdorf, Debersdorf, Heuchelheim, Oberrimbach, in welchem auch I Land und Wehrzöllner, Rambach, Tünbach; zu Burghochftatt ift I Schultheis und I Steuereinnemer, zu Tungfeld I Ober - und Unterbürgermeister und Steuereinnemer. - 7 übrige Amtsortschaften, die mit fremdherrischen Unterthanen vermischt find; als "Freihasslach, Ilimenau, Lonnerstatt, Oberdaschendorf, Posenfelden; Reundorf. Unterrimbach. ..

,, Amt Sessbach ,, I Oberamtmann , I Amtskeller zugleich Zöllner auch Iulierspitals - und Universitäts-RecepReceptoratamts - Administrator, I Centgraf zugleich Stadt - und Amtsgegenschreiber, auch Oberaccisor, dann der hiesigen Iulier - Universitätisch - und spitälischen Verwaltungen Gegenschreiber, I Verwalter des sleederischen Spitals. -- 9 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Dittersdorf, Gemünden an der Grek, Gleißmuthausen, Hasenprepbach, Hattersdorf, Kästliz, Memmelsdorf, Schottenstein mit Motkendorf und Welzberg, Unterelldorf.,

"Amt Sulzfeld oder Wildberg im Grabfelde,,
I Oberamtmann, I Amtskeller zugleich Zöllner, I
Centgraf, I Amts - Cent - und Gegenschreiber, I Lehenschreiber. - 7 Amtsortschaften, deren iede iren
Schultheis hat; als "Eichenhausen, Großenbardorf,
Großeneibstatt, Saal, Seibriegshausen, Sulzseld, Weichtungen. " - I Amts - und Centdiener, I Adiunkt,
I Amtsbot,

"Talheim " I Zehendverwalter.

"Amt Trimberg, i Oberamtmann, i Amtskeller, i Centgraf zugleich Amtskeller zu Kissingen, i Amts - Cent - Zunst - und Gegenschreiber, auch Oberaccisor. — 22 Amtsortschasten, deren iede iren Schultheis hat; als "Aura, Bessingen, alt und neu; Burghausen, Elsershausen, Engeltal, Langendorf, Machtilshausen, Oehrberg, Oberdulba, Schwebenriet, Sulztal und Euerdorf, in welch beiden i Guldenszöllner ist, Trimberg, Wasserlosen, Westheim, Wirmstal, Witterhausen, Wilfershausen, dann zu Fuchsstatt, Gauaschach, Ramstal, wo er zugleich Guldenszöllner ist., — I Amtsbot.

,, Amt Veitshöchheim,, I Oberamtmann, I Amtskeller, I Centgraf, I Amts - Gegen - Forst - und T 4 Zunst-

Zunftschreiber auch Oberaccisor, I Schlosverwalter zu Zellingen zugleich auch Groß- und Guldenszöllner, I Hofgärtner zu Veitshöchheim, I Hofgärtner zu Zellingen, I Gegenschreiber zu Zellingen, I Kellereibüttner, I Amtsdiener. -- 9 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Erlabrunn, Margetshöchheim, Tüngershöchheim, Veitshöchheim, Zell, Zellingen, dann zu Oberleinach, wo er zugleich Guldenszöllner ist, und zu Gundersleben und Unterleinach, in welch beiden besondre Guldenszöllner sind.

"Amt Volkach, I Oberamtmann, I Amtskeller, I Stadtphysikus, auch bei den Centen Volkach, Gerolshofen, Schwanfeld, Ober - und Stadt Schwarzach, I Stadt - und Gegenschreiber auch Zöllner, I Spitalverwalter, I Zehendinspektor zu Obereussenheim. - 6 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheis hat; als "Escherndorf, Köhler, Northeim, Obervolkach, Sommerach, wo er überall zugleich Zöllner ist, dann Untercussenheim, wo I besonderer Zöllner ist., -- I Amtsbot.

"Amt Wernek " I Oberamtmann , I Amtskeller und Spitalverwalter zu Geldersheim , I Centgraf zugleich Gegenschreiber , I Centschreiber und Schlossvogt auch Zöllner , I Lust - und Schlossgärtner , 2 Zehend Inspektores zu Geldersheim. — 17 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Ekartshausen, Küzberg, Rundelshausen, Vaspül, Wernek; dann in Garstatt, Sommersdorf, Stettbach, wo er auch Guldenszöllner, Ettleben, wo auch ein Wehrenmeister, und Waigolshausen, in welch beiden er auch Guldensund Wegzöllner, Schnakenwert, Schrautenbach, wo er

Zöllner ist, Egenhausen, wo i besonderer Guldenszöllner ist, in Geldersheim, wo auch i Werrenmeister, und Hergolsheim, in welch beiden besondre Weg - und Guldenszöllner, Schleriet, Zeuzleben, wo auch Zöllner sind.,, -- i Amtsdiener, i Amtsbot, i Centdiener.

"Klosteramt Wechterswinkel. " I Oberprobst, I Consulent, I Unterprobst auch Forstmeister in Heidelsberg, Rheeberg den Wilhelmhölzern, Gehaag, Frauhaag, Ried - und Schweinberg großen und kleinen Bischkopf, I Gegenschreiber auch Oberaccisor, I Registrator, I Kastner zu Königshosen, I Gegenschreiber. — 9 Amtsortschaften, deren iede iren Schultheiß hat; als "Braidbach, Frikenhausen, Gekenau, Reinersbach, Rödels, Schönau, Unterwaldberungen, Kollertshof, wo I Förster und Adiunkt, Wechterswinkel.

,, Amt Widern, ganerbisch,, I Verwalter.

" Amt Wildberg, " f. Sulzfeld im Grabfelde.

"Botentage, an welchen die ordinäre Amtsboten des Hochstifts Wirzburg in der Hochfürstl. Residenzstadt wöchentlich ankommen, und wieder von da abgehen, auch wo dieselbe ire Einker nemen., -- Arnsteiner Amtsbot -- Aschach, f. Kissingen --Aub -- Aura im Sinngrunde, f. Gemunden -- Bischofsheim, f. Neustadt -- Bütthard, f. lagstberg --Dettelbach -- Ebenhausen, s. Kissingen -- Ebern alternirt wöchentlich mit dem Sussbacher Amtsboten --Eltmann, f. Ebern -- Fladungen, f. Neustadt -- Freudenberg -- Gemunden hat seine Einker zur Stadt München. . - Gerolzhofen -- Grünsfeld -- Hartheim -- Hassfurt, f. oben die wechselnden Boten von Ebern und Sessbach -- Heidingsfeld -- Hilders, s. Neu-T 5 ftadt ftadt -- Hofheim oder Rottenstein -- Homburg am Main -- Homburg an der Werren, s. Gemünden -- Iagstberg -- Iphosen -- Karlstadt, s. Gemünden -- Kissingen -- Kissingen -- Klingenberg oder Schwanfeld -- Königshofen im Grabselde -- Laucla -- Lauringen, s. Königshofen -- Mainberg -- Marktsbibart -- Mellerichstadt, s. Neustadt -- Münnerstadt, s. Neustadt -- Neustadt -- Oberschwarzach, s. Prölsdorf -- Poppenlauer, s. Neustadt -- Prölsdorf -- Proselsheim, s. Volkach -- Rippberg oder Hainstadt, s. Hartheim -- Röttingen -- Rottensels -- Schlüsselseld, s. Prölsdorf -- Sessbach -- Sulzseld im Grabselde, s. Königshofen im Grabselde -- Trimberg -- Veitshöchheim, s. Gemünden -- Volkach -- Wernek, s. Kissingen -- Wechterswinkel, s. Neustadt.

Anm. Die Boten derjenigen Oerter hier oben, bei denen nichts bemerkt ist, kommen wochentlich einmal. -- Der Bote von Dettelbach, Heydingsfeld, Kizingen und Volkach kömmt wochentlich zweimal. -- Der Bote von Freudenberg kömmt nur alle 14 Tage. -- Der Bote von Ebern und der von Sessbach wechseln, so dass wochentlich aus beiden einer und der nämliche nur alle zweite Wochen kömmt. -- In Neustadt sind 2 Amtsboten, wochentlich kömmt einer aus beiden.

## Anhang.

Statistische Uebersicht

gesamter

chemaligen geistlichen Stifte in Teutschland.

Augsburg soll zu Ende des oten Iarhunderts von dem Bischof Narcisses gegründet worden sein. Der Bischof ist Suffragan vom Erzbischof von Mainz. Die Kathedralkirche ist in Augsburg, die fürstbischösliche Residenz in Dillingen. -- Anm. Der regierende Fürstbischof samt seinem nächsten weiland Vorsarer ist iederzeit nebst den Iaren des Regierungsantrittes bemerkt. Enthält etwa 43 QMl. \*), 92 Einwohner. -- Bischösl.

Einkünste betragen bei 200 Rtlr.; jedes Domherrns zu

i bis 1700 fl. (nach dem Preise der Naturalien).

(Anm. Der unwichtige in publicistischen Schriften und Urkunden ohnehin öfter zu sindende 1) Reichsmatricular - Anschlag, nebst 2) dem Kammerziel wird hier und in der Folge iederzeit Kürze halber weggelaffen). -- a) Domherren 40 \*\*), darunter die 5 ersten ausgezeichnet sind, als Probst, Dechant, Scholaster, Cellarius, Custos. b) Hosstaats - und Dikasterial - Personale. I Oberhosmeister und Hosmarschall, vacant. I Oberiägermeister, I Oberforstmeister, vacat. 7 Hoskammeriunker. I Leibmedicus. 2 Hosmedici. 2 Hoskapläne. I Leibguarde Rittmeister. -- Geheimes Ratscollegium. 7 ghme. Räte. -- Ghme Kanzlei. I Reserendär in geistl. Sachen, I in weltlichen. 2 ghme. Kanzlisten. -- Generalvicariat. I Generalvicar.

10

<sup>\*)</sup> Hier und in der Folge werden immer QMlen verftanden.

<sup>\*\*)</sup> Es find aber nur 39 benannt,

10 Affesioren, 2 Skre. -- Geisti. Ratscollegium. 1 Präfident, 13 Räte, 2 Skre. -- Consistorium. 1 Official,
I Viceofficial, 4 Assessoren, 1 Kanzleidirektor. -- ,, Landesregierung (in Dillingen),, 1 Vicepräsident, 1 Kanzler, 1 Lehenprobst und Kanzleidirektor, 1 Rggsdirektor, 8 Hof und Regierungssäte, 2 Skre., 1 Oberarchivar, 1 Archivar, 1 Registrator. -- Hofkammer.
I Vicepräsident, 1 Direktor, 6 Hofkammersäte, 1
Skr., 1 Rechnungsrevisor. -- ,, Hofzalamt,, 1 Zalmeister. Lehenhof, 1 Lehenprobst, 1 Sekr. Erbämter. I
Marschall, 1 Kämmerer, 1 Schenk, 1 Truchses. -Gesandte und Agenten II, als: 1 in Achen, Bozen,
Inspruk, München, Wangen, Regensburg 2, Wien 2,
Wezlar 2.

Bamberg, ein einst den Grasen von Bamberg gehöriges Land, nach deren Abgang (908) Kaiser Heinrich II. die Grasschaft in ein Bistum verwandelte (1006), und wovon dessen Kanzler, Eberhard I., Bischof wurde (1007). — Dieser Bischof steht in Kirchensachen unmittelbar unter dem Pabste, und trägt das erzbischöfliche Pallium; führt auch allein das Votum unter den in Münzsachen correspondirenden 3 Kreisen, Franken, Baiern und Schwaben. Er hat vom Kaiser Heinrich II. die Prärogativ erhalten, dass die 4 weltlichen Kursürsten ihm die 4 Oberämter zu Lehen tragen. — Soll auf 65 Meilen 27 Aemter, 19 Städte, 17 Fleken, 855 Dörser, 400 Höse, 9 Klöster u. s. w. und 195 Einwoner enthalten. Die gesamten Einkünste werm

den auf 1500000 fl. und die bischöflichen auf 700 fl.

geschäzt. -- a) Domkapitel: 20 Kapitularherren, worunt er unter die ersten 4, als Domprobst, Dechant, Scholaster und Custos, ausgezeichnet sind, 14 Domicellaren. Domkapitlische Beamte. i Syndicus, 1 Consulent und Archivar. -- b) , Personal des Hof - und Civiletats., I Oberhofmarschall. I Oberstallmeister. 1 Hofmarschall. 1 Oberiägermeister. 2 Leibmedici. 1 Beichtvater. -- ,, Geistliche Regierung. , 2 Prasidenten, wovon der Ite Vicarius in Spiritualibus, und der 2te Provicar ift. 3 geheime und geistliche Räte. 17 geistl. Räte. 1 Fiscal. 1 Syndicus und Skr. -- Consistorium, 1 Richter. - Ghme Kanzlei, 1 ghmr. Referendär, 1 ghmr. Kabinetssekr. 1 ghmr. Archivar. --"Hofkammer. " 2 Präudenten. 2 Direktoren, wovon der 2te zugleich Kammer - Consulent und Procurat, Fiscal. cammeral. ift. 20 Hofkammerräte. 1 Hofrichter. --.. Hofkriegsrat ,, 2 Prafidenten. I Direktor, 18 Hofkriegsräte. -- "Obereinname. " I Präsident. I kirl. Landrichter. 1 Landschreiber. -- , Weltliche Regierung. ., 1 Präsident. 1 Hofkanzler, 25 adeliche geha Räte. o adel. Hof - und Rggsräte. 16 gelerte gehme. Rate, 29 gelerte Hofrate, 3 Skre. -- , Cent - und Fraisch - Gericht. , I Prasident, I Sekr. -- I Lehenprobst, 1 Sekr. -- Erbämter. 1 Ober - 1 Unter - Schenk. 1 Ober - I Unter - Truchsels. 1 Ober - 1 Unter -Marschall, I Ober - I Unter - Kammerer,

Basel, das Domkapitel ist seit 1677. und noch bis hieher zu Arlesheim; die Residenz ist in Pruntrutt. Seit 1797. in französ. Gewalt, bis auf das Oberamt Schlingen im Breisgau. Der zum deutschen Reiche gehörige Teil desselben (etwa 9 Ml. mit 18 Einw.)

wurde schon 1792. von den Franzosen genommen. Der übrige übrige Teil desselben, das unter die zugewandten Orte der Schweizer Eidgenossenschaft gehörige, sogenannte Erguel oder St. Immertal (etwa 10 Ml. mit 21 Einw.)

wurde im Dec. 1797. ebenfalls von den Franzosen besezt. Das ganze bischöst. Gebiet enthält 19 Ml. mit
40000 Einwonern, und soll gegen 250000 st. Einkünste
bringen. "Domkapitel., 18 Domherren, wovon aber nur
15 hier genannt, und 6 ausgezeichnet sind, als "Domprobst, Dechant, Cantor, Archidiacon, Custos, Scholaster. — (Anm. Weitere Nachrichten oder Verzeichnisse von Personen sinden sich hier nicht.)

Berchtols - oder auch Berchtesgaden ward 1108 als Kloster Canon, regul. von 2 Brüdein, Grafen von Sulzbach, gestiftet. Der erste Probst war Eberhard, Erzbischof von Salzburg. I. I. 1627 wurde diese Probstei vom Kaiser reichsfrei erklärt. Der Hauptort ift Berchtolsgaden mit dem Schlosse Fürstenstein. Enthält etwa 10 Meil., 18000 Einw., und foll 46000 Tir. (nach andern 98000 fl.) Einkünfte bringen. a) "Domkapitel " 12 Domherren (5 davon find unbesezt -- und nur 2 davon ausgezeichnet, als Domdechant und Senior). -- b) Rggspersonale. -- Geistliche Regierung. 1 Präsident. 5 Consistorialrate. I Consi-Borialfekr. -- Weltliche Regierung. I Präsident. I Kanzler zugleich Lehenprobst, und noch o Rggsräte, deren einer zugleich Landpfleger und Gerichtsadministrator zu Berchtesgaden und Hof - und Markts - Richter zu Schellenberg, ein anderer zugleich Walddirektor und ein anderer Cabinets - Referendar, einer zugleich Skr., I zugleich Landschaftsphysikus ist. I Rggsregistrator. -- 2 Hofkammerrate, deren einer zugleich Hofzalmeizalmeister, der andere Salzbeamter zu Frauenreith und Schellenberg ist. 1 Hofkammer Sekr. - 5 Gesandte und Agenten, als: in München, Regensburg, Rom, Wezlar und Wien. --

Brixen anfangs zu Sabiona (Seben) feir 1038 zu Brixen. Der Fürstbischof ist Suffragan von Salzburg. Die Residenz ist Brixen, hat gegen 17 Ml., 3 Städte, r Fleken, 51 Dörfer, 2 Klöfter, 3 Schlöffer, mit etwa 26000 Seelen. -- a) Domkapitel: 19 Domherren. wovon die ersten 4 als Domprobst, Dechant, Senior, und Summus Scholaster, dann der Tite als Domcustos ausgezeichnet sind. 1 Notarius Capituli, 1 Urbari -Amtmann. -- b) Hofftaat und Dikasterien: 1 Obersthosmarschall. I Oberstküchenmeister, I Oberst-Stallmeister, -- Consistorium: 1 Prases, 14 Rate, 5 Skre., wovon der leztere Archivar und Registrator ist, 4 davon find Priefter. -- Hofrats - und Kammer - Dikafterium: Präfident vacat. I Hofkanzler. o Rate. 5 Skre. -- Erbämter: 1 Erbmarschall, 1 Kämmerer, 1 Schenke, 1 Truchiefs. --

Chur, um d. I. 430 gestiftet, Suffragan von Mainz. Der Siz und die bischöss. Residenz ist Chur, chemals eine Reichs - nun bischöss. Stadt zum österreichischen Kreise gerechnet, wozu vormals der größte Teil des Gotteshaus - Bundes gehörte. Von diesem Bistum in Graubündten löseten sich viele Gemeinden durch Geld und Aenderung des Cultus. Noch gehört dazu nebst andern Domainen die Herrschaft Fürstenburg in Tirol, und Fürstenau im Domlesger Tal. Die vormals reichen Einkünste des Fürstbischofs sollen iezt nur noch etwas über 10000 fl. betragen. -- a) Domkapitel: 24 Domherren, worunter die ersten 6 als Probst, De-

chant, Scholaster, Cantor, Custos und Sextarius ausgezeichnet sind. -- b) Vom Civiletat: I Hosmarschall vacat, I Hoskanzler, I Hosrat zugleich Pfalzrichter, I Fiscal, I Hoskaplan, I Registrator.

Cölln, Stift schon im Anfang des 4ten Iarhunderts. Erzstift seit Kaiser Carl d. Grossen. Die Erzbischöfe erhielten bald darauf das Pallium, und unter Kaifer Ott III. erhielt Erzbischof Heribert (Graf v. Rottenburg († 1021) den Titel als Kurfürst, und dessen Nachfolger Pelegrin († 1036) das Amt als Erzkanzler des heil, röm. Reichs durch Italien. -- Suffragane find Osnabrük, Münfter, Lüttich (Minden, Utrecht). Refidenz: Bonn. -- 1) Das Erzstift an beiden Seiten des Rheins, wovon a) der ienseitige Teil, worin Cölln und Bonn liegen, gegen 50 Ml. mit 95000 Einwonern halten mag. b) Der dieffeits liegende Teil hat ungefar & Meilen mit 11000 Einwonern. 2) Das Vest Reklinghausen . diesseits des Rheins zwischen der Emser und Lippe, von 14 Mł. mit 18000 Einwonern, und 3) das Herzogtum Westphalen von 64 Ml. mit 100000 Einw. Alles etwa 136 Ml. mit 43 Städt., 18 Flek., 230000 Einw. -- Die Einkünfte davon werden zu I Million Tir. geschäzt. a) Domkapitel in der Reichsstadt Cölln enthält 50 Präbenden, wovon der Pabst und der Kaiser ieder eine, und daher ire eigene Kaplane oder Vikarien haben. Von den übrigen 48 find die eine Hälfte Capitular - und die andere Domicellar - Präbenden. Unter den Capitular - Pfründen find 7 Prälaturen, deren Besizer die Domicellar - Präbenden abwechselnd zu erteilen das Recht haben. Der älteste Domicellar erhalt immer die nachst erledigte Capitular - Prabende. Unter diesen leztern find 8 Priester - Prabenden, zu deren Erlangung

langung eben keine adeliche Herkunft, sondern ein akademischer Gradus in der Theologie oder Rechtswissen-Schaft ersoderlich ist. Das Domkapitel ist zugleich der erste Landstand, und legt dem Erzbi chof eine Capitulation vor. -- Hier find verzeichnet 24 Capitularen, worunter die ersten 9 als Domprobst, Dechant, Viceoder After - Dechant, Chorbischof, Scholaster, Thefaurar, Keppler, Diakon senior, Diakon junior, ausgezeichnet find. -- 18 Domicellaren , I Rat zugleich Syndicus, I Rat zugleich Sekr. - b) Hof - Civilund Militar - Etat: 1 Obrifthofmeister vacat, 1 Erbhofmeister, i Großkeppler vacat, i Oberforst - und lägermeister, I Leibguarde - Hauptmann, I Obriskämmerer . I Obrifthofmarschall . I Erbmarschall . I Hofmarschall, I Obriststallmeister vacat, I Hosmedicus, --Geheime Staatskanzlei: I Staats - und Conferenzminifter vacat, I geh. Referendär, 2 geh. Conferenzsekre., 26 adel, geh. Räte, 23 gelerte geh. Räte. -- Geheime Canzlei: 2 geh. und Kabinetsfekre. , 2 geh. Kanzlisten. --Oberappellationsgericht: 1 Präsident, 1 Direktor, 5 Räte, I Skr. -- Hofrat: I Prasident, I Direktor, 2 adel. Hofrate, 22 Hofrate, 2 Hofratskanzleisekre., 1 Registrator, I Lehensregistrator, I Expeditor, 3 Canzlisten, 1 Accessift. -- Weltliches Hofgericht: 1 Prafident, to Commissarien. .- Geistliche Rate 15 .--Hofkammer: 1 Prätident, 13 wirkliche Hofkammertate, I Sekr., I Registrator, I Expeditor. - I Landdrost des Herzogtums Westphalen. -- 1 Kriegsrat, 1 Kriegs-I Generallieutenant . I Generalmaior, -- 9 fekr. --Minister und Agenten an auswärtigen Höfen, als in , Frankfurt, Haag, Hamburg, Paris, Regensburg, Wezlar U 2

Wezlar find 3, und Wien. -- Kurköllnische Erbärgter: 1 Hosmeister, 1 Marschall, 1 Schenk, 1 Kämmerer.

Corvei an der Weser, vormals eine gefürstete Abbtei, vom Kaifer Ludwig dem Frommen gestiftet. Am 6. Aug. 1783. vom P. Pius VI. zur Kathedralkirche, in der Folge zum Reichsfürstl, Bistume, so wie das Capitel zum weltl. Domkapitel erhoben, und als folche vom Kaifer Franz II. am 10. Dec. 1793. bestättiget. Der Siz des Stifts und Fürsten ist Corvei. Es enthält I Stadt, 14 Dörfer, und nur 5 Meil, mit etwa 0000 Einwonern, und erträgt bei 40000 fl. -- Domkapitel: 11 Kapitularen, 1 Domicellar, 1 Dompastor. Syndikus, Receptor und Registrator. -- Der erste Capitular ist zugleich Domdechant und Generalvikar in Spiritual., der 2te Reggspräsident, der 3te Probst zu Brenkenhausen, der 4te Lehens - Präsident, der 5te Kammer - Präsident, der 8te Oberforstmeister, der 11te Hofmarfchall.

Costanz (Costniz) ursprünglich zu Windisch im Ergau, unter Clotar II. nach Costanz verlegt. Costanz war vormals eine Reichsstadt, kam 1540. an Oesterreich; die Vorstadt Petershausen gehört dem Bischof, der zuweilen dort residirt. Der Fürstbischof ist beständiger Canzler der Universität Freiburg, und stehet in geistl. Sachen unter dem Erzbischof zu Mainz. Seine gewönliche Residenz ist zu Mörsburg. - Das deutsche Reichsgebiet des Bistums beiderseits am Bodensee soll nur 5 Meil., 2 Städte, 3 Fleken, 4 Klöster, 70 Dörfer, 14000 Einw. haben. Die meisten Besizungen liegen in Helvetien. Vorzüglich im Thurgau die Obervogteien Arbon, Bischofzell, Gottlieben, Göttingen, und 11 Gerichts-

Gerichtsherrlichkeiren, dann in der Graffchaft Baden die Obervogtei Kingnau. Zurzach und Kaiserstuhl. Die bischöfliche Diöces ist größer als irgend eine in Deutschland und begreift über 400000 Seelen, hat über 12000 Pfarreien, 240 Klöster, und der geistl. Personalstand steigt über 9200 Personen. -- Die Einkunfte werden zu 200000 fl. geschäzt; und die Taselgelder des Fürstbischofs follen 90000 fl. betragen. -- a) Domkapitel: zu den domkapitl. Gütern gehören die Reichsherr. schaft Conzenberg aus 7 Ortschaften bestehend, dann im Thurgau die Gerichtsherrlichkeiten Langen - Rikenbach und Liebburg, die Hälfte des Gerichts Pfyn u. f. w. .-Domherren 18, worunter 5 ausgezeichnet find, als . Inful. Domprobst, Dechant, Senior, Custos, Cantor. Suffraganeus vacat, wie auch der 18te Domherr. --Domkapitl. Beamte, als , I Syndicus, I Oberpsleger, 1 Fabrikpfleger, 1 Spitalpfleger, 1 Registrator, 1 Amtsschreiber. -- Erbämter: I Erbmarschall . I Erbkämmerer, I Erbtruchsels, I Erbschenk, I Erbküchenmeister. .- b) Hof - und Civil - Etat: Hofmarschall, Oberstallmeister vacat, Oberiägermeister vacat, Oberforstmeister, 2 Hoscavaliers, 2 Leibmedici, 1 Hoska-1 Kabinetssekr. -- Wirkliche geh. Räte 6. --Geistl. und weltl. Dikasterium: 1 Suffraganeus, 1 Rats-Präsident. 10 wirkl. Rate und Beisizer. -- Geistliche Kanzlei: I Vicariatskanzleiverwalter zugleich Ratssekr., 2 Officialatskanzleiverwalter, 1 Archivar vacat, 2 Prokuratoren, 2 Registratoren, 1 Expeditor. -- Weltliches, Rggs - und Lehenhofs - Collegium: 7 Räte. -und Rggs - Canzlei: 1 Rggssekr. vacat, 1 Registrator, 1 Archivar, 2 Sekre., wovon der erste bei den Kreisder zweite bei den Lehen - Sachen ift, I Expeditor, 5 U 3 CanzliCanzlisten. - Hofkammer: 5 Räte, 1 Kammersekr., 1 Canzlist. - Gesandtschaften und Agenten 6, als in Regensburg: s. Reichstag. Schwäb. Kreisdirekt. Gesandte 3, in Wien und in Wezlar.

Eichstädt, vom Bonifacius gegen 746 gestiftet, ist Suffragan vom Erzbischof zu Mainz; hält 23 Meil., 10 Städte, 3 Fleken, 200 Dörfer, 11 Ober - oder Pstegämter, 60000 Einwoner, und bei 150000 Rtlr. Einkünste. -- a) Domkapitel: 15 Domcapitularen, worunter die ersten 6, als "Domprobst, Dechant, Scholaster, Custos, Cantor, Cellarius, "besonders ausgezeichnet sind. 13 Domicellaren. -- b) Hofstaats-Perfonale und Landescollegia. In Ermanglung aussürlicher Nachrichten davon bemerkt man bier nur solgendes: Die vornehmsten sürstl. Collegia sind a) der geistl. Rat: 1 Präsident. b) Der Hostat (oder Regg.):
1 Präsident, 1 Vicepräsident. c) Hoskammer: 1 Präsident. - Erbämter des Stists: Erbmarschall. Erbkämmerer. Erbschenken. Erbtruchsessen.

Ellwangen, anfangs als eine Abtei Benedikt. Ordens um d. l. 764. gestiftet, erhielt 1347. die reichsfürstl. Würde, und wurde 1460. in eine weltl. unmittelbare Reich probstei durch den Pabst Pius II. verwandelt; im Viergrunde in Schwaben (zwischen Würtemberg und Oettingen) hält gegen 6 Meil. mit 1 Stadt, 6 Fleken, 9 Aemtern, 2 Klöstern und 15000 Einw. Einkünste werden zu 80000 Rist. angegeben. 2) Capitul: 12 Capitularen, wovon 4, als der Dechant, Senior, Custos und Scholaster, ausgezeichnet sind. -- b) Dikasterial - Personale: Regierung: 1 Präsident, 5 geh. Räte, 5 Hofräte, 18 Titular - Hofräte. -- Geisst.

Ratscollegium: 1 Präsident, 1 Direktor. 4 geistl. Räte. 2 titular geistl. Räte, 2 Sekre. -- Kammerdikasterium: 1 Präsident, 1 Kammerdirektor, 5 Kammerräte, 3 titular Kammerräte, 1 Sekr., 3 Kanzhisten. -- Erbämter: 1 Marschall, 1 Kammerer, 1 Schenk, 1 Truchsess. -- Lehenhof: 1 Lehenprobst, 1 Sekr. -- Vicedomamt: 1 Vicedom, 1 Rat zugleich Schultheis, 1 Stadtschreiber.

Freisingen im 8ten larhundert vom heil. Bonifacius gegründet. Das eigentliche Hochstift (von 4 Meil, mit 8000 Einw.) liegt an der Isar; nicht weit davon die Ortschaften Eisenhofen, Mässenhausen, und Ottenburg (I Meil.). Auf der andern Seite (nach Often hin) liegt die Herrschaft Burgkrain (1 Ml.). Der grösste Tell aber ist die ganz füdlich im baier. Kreise an der Gränze von Tirol gelegene Graffchaft Werdenfels, von circa 10 Meilen, 15 Einw. Aufferdem besizt das Hochstift Waidhofen . Holenburg und Enzersdorf in Oesterreich, Rottenfels in Steiermarkt, Bischofslak in Crain, und den Markt Iunichen in Tirol. Zusammen etwa 21 Meil., 4 Städte, 24 Fleken, 220 Dörfer, mit 42000 Einw. und 170000 fl. Einkünfte. -- 2) Dom-Rapitel besteht aus I Domprobst. 13 Capitularen, worunter 3, als Dechant, Scholaster, und Official zugleich Thefaurar, ausgezeichnet find, und 9 Domicellaren, teils adel, teils graduirt. Personen. Die Domprobstei ist eigentlich nicht in genauer Verbindung mit dem Domkapitel, so dass jemand diese Stelle haben kann, one Domherr zu fein. .- I Expectivirt. Syndicus, I Syndicatsverweser. -- b) Hofftaats - und Dikafterial - Personale: 1 Oberhofmarschall, 1 Obeistküchenmeister zugleich Oberiägermeister, 1 Oberftstall-U 4 meister.

meister, I geh. Kabinetsreserendär, I Oberhofkaplan, 4 Hoskapläne. -- Wirkl. geh. Räte vom Domkapitel 9. -- Wirkl. geh. Räte, welche nicht Domherren in Freisingen sind, 9. -- Geistl. Rát: I Präsident, I Direktor vacat. 27 geistl. Räte. -- Hosrat: I Präsident, II Räte, I Sekr. zugleich auch Rat. -- Hoskammer: I Präsident, 13 Räte, I Sekr. -- Erbämter: I Marfchall, I Kämmerer, I Schenk, I Truchses. -- 9 Gesandte und Agenten, als in Gräz, Inspruk, Laibach in Krain, München 2, Regensburg bei der allgemeinen Reichsversammlung, Wezlar, Wien 2.

Fuld untprünglich eine gefürstete Abtei Benedikt, Ordens, welche 779. vom heil. Bonifacius gegründet wurde. Im 10ten larhundert erhielten die Aebte den Titel als Primaten durch Gallien und Germanien. und unter der Regierung Lothars II. wurde inen das Amt eines Erzkanzlers der röm, teutschen Kaiserin verliehen. Am 27. Nov. 1752, erhob der Pabst Benedikt XIV. die Abrei zu einem Bistum. Der Bischof hat als Erzkanzler der Kaiserin das ausschließende Recht, ihr bei deren Krönung die Krone aufzusezen. Residenz Fulda. Dieses exemte Bistum hat auf 48 Meil. 8 Städte, 2 Fleken, 20 Aemter, 836 Dörfer, 3 Schlösser, 10 Klöfter . und 8000 Einw. - Die Einkünfte der Hofkammer werden auf 350000 fl., von andern auf 430000 fl. geschäzt. -- a) Domkapitel besteht aus 14 Capitularen, worunter der Domdechant und Senior ausgezeichnet find, und 2 Domiceilaren freiherrl, Standes. -- b) Hofftaat und Dikasterien. Da die hochfürftl, geh. Canzlei den Verlegern darüber nichts mitgeteilet hat, fo kann deffen Personale hier nicht angefürt werden. Uebrigens folgen hier noch die Erbämter des hohen Stifts: 1 Marschail, 1 Erbkämmerer, 1 Erbtruchses, 1 Erb-schenk.

Hildesheim um 789. von Karl dem Großen gegründet. 8 dazu gehörige Städte, der größte Teil des Adels, und die meisten Dörfer bekennen sich zur evangel.; der Landesherr aber nebst dem Domkapitel. die bischöfl. Bedienten, ein Teil des Adels, und die übrigen Dorfschaften sind der kathol. Religion zugethan. Residenz Hildesheim hat auf etwa 46 Ml. 8 Städte, 4 Fleken, 234 Dörfer, über 100000 Einw. Die Einkünfte mit Inbegriff des Domkapitels und der Stifter follen 500000 Rtlr. betragen. Aber auch beträchtliche Staatsschulden (1 Mill., 500000 Tlr.), wovon iezt noch 40000 Tir. iärl. Zinsen bezalt werden. -- a) Domkapitel besteht aus 43 Gliedern -- worunter der Domprobst und Dechant, 4 Priester, 4 Diaconi, 27 Subdiaconi, und 4 Domicellaren ausgezeichner find -- ist der erste Landstand; walt den Fürstbischof, fürt in der Zeit, wo der bischöfliche Stul erlediget ift, die Regierung, und hat wichtige Einkünfte. I Syndicus, I Sekr. - b) Hofftaats - und Dikasterial - Personale: I Obristhofmarschall, I Obristiagermeister. --Hiernachst 7 Kammeriunker, 3 Edelknaben u. s. w. --Geheimes Kabinet: 1 geh. Referendär, 1 geh. Cabinets . Sekr., 1 Sekr. in geiftl. Sachen, I Sekr. -- I Hofzalmeister, 1 Hof - zugleich Land - Baumeister, 4 Leib und Hofärzte, I Leibchirurgus, -- Bischöfl. General -Vicariat: I General - Vicar in Pontifical, und Spiritual. 6 geistl, Räte. - Geh. Rats - Collegium: 1 Präsident, 12 wirkl. geh. Räte, I Sekr. -- Regierung: I Präsident, I Kanzler, I Lehenprobst, 8 Hof - und Reggs-Räte, I Fiscal, 2 Sekre., I Lehen - und Appellations-U 5 gerichts -

gerichts - Sekret. . I Grenz - und Criminalfekret. . I Archivar . 1 Registrator. -- Weltl. Hofgericht: 1 Hofrichter. 9 Beisizer, 1 Sekr. -- Die Reggskanzlei und das weltl. Hofgericht haben die weltl. Gerichtsbarkeit, so jedoch, dass erstere die peinlichen Sachen allein verfieht. -- Die geiftl. Gerichtsbarkeit üben folgende Collegia, nämlich über die kathol. Einwoner das bischöft. Officialat, und über die evangel. Einwoner das Consiftorium. -- Geiftl. Hof - und Officialat - Gericht : 1 Officialis, 5 Beifizer, 1 Fiscal und Sekr. -- Consistorium augsb. Confession: 1 Präsident, 4 Rate, 1 Sekr. -- Hofkammer: 1 Präsident, 1 Direktor, 8 wirkliche Hof - Kammerrate . 1 Kammerconfulent . 1 Sekr. 1 Schreiber . I Procurator. -- Forstwesen: I Oberiagermeister, 1 Foratchreiber. Hiernachst 5 Oberförster, 16 Förster u. f. w. -- Leihehaus : I Direktor . I Cassier . I Buchhalter. -- Münzwesen: I Direkter. I Münzwardein, -- Schazcollegium: o Rate, 2 Syndici der Ritterschaft und Städte. 2 Deputirte der Städte Bokenem und Elze, I Landrentmeister. -- Militär, Kriegsrat I. Ritterschaftl, Kriegsräte 2, Kriegscommissär 1, Kriegsfekr. 1. -- Leibguarde: 1 Rittmeister. -- 1 Kommandant zu Peine. -- Gesandte und Agenten 7, als n Regensburg, Rom 2, Wezlar 2, Wien 2.

Iohanniter - (Malteser - ) Ordens Oberftmeistertum zu Heitersheim.

Kempten, fürstl. Stift Benedikt. Ordens onweit der Reichsstadt Kempten, das zu Ende des 8ten oder zu Ansang des 9ten Iarhunderts gestistet, und von der Gemalin Kaiser Carls des Großen ansenlich dotirt worden ist. -- Der Fürstabt daselbst sieht unmittelbar unter dem

dem Pabste, ift der rom, Kaiferin beständiger Erzmarschall, und überreicht bei der Krönung den Scepter, Unter sein Gebiet gehört auch das Ländchen Buchenberg. -- Er residirt in dem Kloster St. Hildegard. oder der sogenannten Stiftsstadt, unweit der Reichsstadt Kempier. -- Diese unmittelbare gefürstete Abtei im Schwäb. Kreise hat ein Gebiet von 16 Ml., 1 Stadt. 7 Fleken, 100 Dörfer, 4 Schlöffer, mit 36000 Einw. Die Einkünfte des Fürsten werden auf 100000 fl. geschäzt; die des Domkapitels sind unbekannt; die der Landschaft betragen iärlich 4 oder 5 Steuern, iede zu 13000 fl. - 2) Capitel: 14 Capitularen, worunter der Großdekan, Vicedekan und Senior ausgezeichnet find. -- b) Hofftaats - und Dikafterial - Perfonale: 1 Oberhofmarschall, 6 Hoscavaliers; hienächst 5 Edelknaben. - 3 Leibmedici, 1 Beichtvater, 3 Hofkaplane, I Hof - und zugleich Tanz - und Sprachmeister, 1 geh. Kabinetssekr., 7 geh. Rate, 7 abwesende geh, Räte. - Hof - und Reggsrat: 1 Präsident, 2 Kanzler, 3 adel. wirkl. Hof - und Rggsräte, 5 weltliche Hof - und Rggsräte, 10 nicht frequentirende Hofrate. --- Dem Hofrate find folgende Stellen untergeordnet. deren Gerichtsbarkeit fich über das ganze Land erstreket : 1 ) das Armen - Kaffen - und Polizei - Direktorium. 2) der Lehenhof, 3) das Oberheiligenamt, 4) das Landtafelamt, 5) das Oberiägermeisteramt, 6) das Forstamt, 7) das Landgericht. -- Lehenhof: I Lehenprobst, I Lebenrat, I Sekr., I Kanzlift, -- Confistorium: I Prasident zugleich Generalvikar, 6 wirkl, geistl. und Consistorialräte, II abwesende und nicht frequentirende geiftl. Räte. -- Hofkammer: 1 Präsident, 2 wirkliche Hofkammerräte. -- 5 Obriftforstherren, I Hofkammerfekr.

fekr., 2 nicht frequentirende Hoskammerräte. -- Erbämter: 1 Truchses, 1 Schenk, 1 Marschall, 1 Kämmerer.

Lübek, im Niedersächs. Kreise (in Wagrien), vom Kaif. Otto I. im 10. Iarhundert zu Altenburg gestiftet, nachher aber 1164, nach Lübek verlegt. Seit 1565. ift es im Besiz Luther, Bischöfe. I. I. 1647 ward mit dem fürstl, Hause Holstein - Gottorp, welches demselben in vorigen unruhigen Zeiten beigestanden, ein Vergleich getroffen, das von iener Zeit an 6 Bischöfe nacheinander aus demselben erwält werden sollten. Nach Verlauf dieser Zeit wälte das Domkapitel 1756. den dänischen Prinzen Friedrich zum Coadiutor; dieser begab sich aber der Coadiutorie 1773. zum Vorteil Peter Friedrich Wilhelms, eines Sons des vorherigen Bischoss Friedrich Augusts, welcher die Coadiutorie abermals an seinen Vater, den iezt regierenden Fürstbischof, resignirte; fonach scheint es, dass dieses Bistum in der Herzogl. Holstein. Oldenburg. Linie erblich bleiben werde. Residenz ist Eutin. -- Dieses Luther, Bistum hat auf circa 10 Meil, I Stadt, I Flek., 81 Dörfer, 20000 Einw. mit etwa 50000 Rtlr. Einkunfte. Fürstbischof, dem, außer Eutin, 36 Dörfer gehören, zieht iärlich 16000 fl. Revenüen. -- Dem Domkapitel gehören 46 Dörfer, a) Domkapitel besteht aus 30 Gliedern, deren 4 katholisch, die übrigen lutherisch find. Der Domprobst wird wechselweise von dem Kapitel und der Stadt Lübek gewälet. -- b) Hofftaatsund Dikasterial - Personale: 8 Hoscavaliers, bei den fürstl. Kindern I Oberhofmeisterin. -- Sonstige zum Hofetat gehörige Personen: I Leibmedicus, I Justizr. I Hofr.

1 Hofr. I Leibchirurg. -- Cabinet: I Minister, Cabinetsfekr., 2 Sekre., 1 Cabinetsregistrator, 1 Copist. Civiletat: 1 geh. Rat und dirigirender Minister, Präsident und Chef der Hochfürstl. Collegien. --Rggs - und lustizkanzlei: 1 Präsident. 5 wirkl. Mitglieder, 1 Archivar, 2 Skre. -- Consistorium besteht aus den ebengenannten Mitgliedern der Rggs - und Iu-Riz - Canzlei. Außer diesen hat darin Siz und Stimme: Der Consistorialrat und Hauptpastor an der eutinischen Stadtkirche. - Renteikammer : 1 Präsident, 4 wirkl. Mitglieder, 2 Kammersekre., 1 Archivar, 1 Cassier. --Generaldirektorium des armen Wesens : besteht aus den Mitgliedern und Officialen der Regierung. Sekretär ist dabei, der Canzleisekr. Die Specialdirektion in der Stadt Eutin haben: 1 Superintendent, 1 Hofprediger, 1 Bürgermeister, und 1 Stadtsekr. -- I Gefandter und I Legationssekretär.

Lüttich im Westphäl. Kreise, welches gegen d. I. 312. zu Tongern vom heil. Maternus gestiftet, nach Mastricht, und endlich von hier aus 709 nach Lüttich verlegt wurde. -- Es ist Suffragan vom Erzbistum Cölln. Der Fürstbischoff führt auch den Titel eines Herzogs von Bouillon, welches Herzogtum er aber schon lange nicht mehr besizt, es steht unter der Botmässigkeit der Franzosen, welche auch ihre republ. Versassung darin eingeführt haben. -- Dieses Bistum enthält auf 115 Meil. 26 Städte, 2 Fleken, 1400 Dörfer, 286000 Einw., und wirst über 1 1/2 Million Gulden Einkünste ab, steht bekanntlich seit 1796. unter der Botmässigkeit der französ. Republik.

Mainz, zu Anfang des aten Iarhunderts foll daselbst ein Bistum gewesen sein, welches 745 vom Pabst Pabst Gregor III. in ein Erzbistum erhoben, und wovon Winnfried, oder der heil. Bonifacius, der erste Erzbischof wurde. Der Titel und das Amt eines Erzkanzlers des Reichs ward dessen Nachfolgern bereits ums I. 055. von dem Kaifer Ott I. verliehen, und in der Folge scheint Willigis, Erzbischof zu Mainz, eines Wagners Sohn, der erste geiftl. Kurfürst gewesen zu fein. -- Als Erzbischof ist er Primas von Deutschland. Suffragane von ihm find: Worms, Wirzburg, Speier, Eichstädt, Strassburg, Verden, Chur, Hildesheim, Paderborn, Costanz, Corvei, Halberstadt, Augsburg. Fuld -- Residenz sonst gewönlich Mainz, iezt auch Aschaffer burg und Erfurt. -- Die Lande liegen zerftreut, größtenteils im churrheinischen Kreise. und enthalten 150 Meil., 336000 Einw., 1 Mill. 637000 fl. Einkünfte, zusammen 50 Aemter, 53 Städte, 25 Flek. SIO Dörfer. Zu den Einkünften follen die Rheinzölle 116000 Tlr. beitragen. Die eigentlichen Kammer - Revenüen werden nur zu 700000 fl. angegeben. -- a) Domkapitel besteht aus 5 Prälaten, welche als Domprobst. Dechant, Custos, Scholaster und Sänger besonders ausgezeichnet find , 17 Capitularen, und 14 Domicellaren, welche alle 16 Ahnen erweisen muffen. Die Einkünfte des Domkapitels sollen 360000 Tir. betragen. 4 Syndici und Sekre., wovon I zugleich Archivar ift. .- Hofftaats - und Dikafterial - Per-Conale: 1 Obrifthofmeifter, 1 Obriftkammerer, 1 Oberhofmarschall, i Hofmarschall, i Obersilberkämmerer, 1 Obriftstallmeister, 1 Obristiagermeister. - 1 Hosprediger, 1 Beichtvater. - Erzbischöfl, General - Vicariat: I Generalvicar in Spiritual., 1 Provicar., 20 Wirkliche geistl. Räte. -- I Vicedom der Stadt Mainz. -- Churfürttl.



fürftl. eeh. Staats - Kabinet : 3 Staats - und Conferenzminister: I Staats - Referendär der geistl, Geschäfte, 2 geh. Sekre. -- Geheime Kanzlei: 2 Sekre., wovon der lezte zugleich Archivar ist. -- Hof - und Regierungsrat: r Präsident . I Hofkanzler , 1 Rggs - und Kanzlei - Direktor. 7 adeliche geh. Räte. 8 gelerte geh. Räte. 7 adeliche Hof - und Rggs - Räte, 20 gelerte Hof - und Rggs - Rate, 4 Titular - Hof - und Rggs - Rate, 3 Sekre. . 1 Botenmeister, -- Rggs - Iustizrat ; 1 Präsident , 5 Beigeordnete Hof - und Rggs - Rate, I Sekr., 1 Landesregierungs - Archivar. -- Hofgericht; 1 Hofrichter, 1 Prafident, 1 Direktor, 3 adel, Rate, 20 gelerte Räte, 1 Sekr. -- Revisionsgericht: Präsident vacat, I Direktor, & Rate, I Sekr. -- Hofkammer: I Präsident, I Direktor, 15 Räte, 10 titular Hofkammerrate, 4 Skre, -- Hofkriegsrat : 1 Prasident, 1 Vicepräsident, 5 Hofkriegsrate, 3 Skre. -- Generalstab; I General en Chef, 4 Generalfeldmarschalllieutenants, 6 Generalfeldwachtmeister. -- Leibguarde zu Pferde: I Capitain en Chef, 1 Unterlieutenant, 1 Cornet. -- I Statthalter zu Erfurt. -- Regierung zu Erfurt: 1 Präsident, a Direktor, o Rate, a Archivrat zugleich Archivarius, I Sekr. .- Kammer zu Erfurt: I Präsident, 1 Direktor, 4 Rate, 1 Sekr. .- Civil - und Criminalgericht: 1 Präsident . 10 Assessoren . 1 Sekr. -- Statthalter im Eichsfeld: 1 Präsident. -- Regierung im Eichsfeld: 1 Prafident, 1 Direktor. 5 Rate, 2 Sekr., Registrator. -- Oberlandgericht: I Präsident, I Direktor, 5 Rate und Referendare, 1 Sekr. -- Kanzlet zu Blankenhain: I Direktor, 3 Räte, I Affessor, I Sekr. -- Consistorium: Direktor und Rate: die nämlichen wie bei der Canzlei, 1 Affessor primar., 1 Affess. extraextraordinar., 1 Sekr. -- Kammer zu Blankenhain: die nämlichen wie bei der Canzlei. -- Gesandte und Agenten 11, als in Amsterdam, Berlin vacat, Cölln, Regensburg (s. Reichstag), Rom 3, und 1 Legationssekr., Wezlar 2, Wien 2.

Münster wurde zu Ende des Sten oder zu Anfang des oten larhunderts vom Kaifer Carl dem Großen gestiftet. Ludger aus Friesland ward 802, der erste Bischof zu Memingerod (d. i.) zu Münster. Das Bistum ist Suffragan vom Erzstift Cölln, und hat seit 1719 oder (1729) immer die Kurfürsten von Kölln zu Bischöfen und Regenten gehabt. -- Es hält auf 220 Meilen 24 Städte, 12 Fleken, 370000 Einw., und foll über 800000 Tlr. Einkünfte abwerfen. - a) Domkapitel besteht aus 40 Gliedern, welche vom alten Adel sein müssen, und wovon besonders der Domprobst, Dechant, Scholaster, Küster und Vicedominus ausgezeichnet sind. Dieses, die Ritterschaft und 12 Städte machen die Landstände aus. 1 Syndicus, 1 Sekr. -- b) Hofftaatsund Dikasterial - Personale: 1 Obristhosmarschall. 1 Obriftstallmeister, 1 Obriftküchenmeister, 2 Leibmedici. 1 Leibguardehauptmann. -- Geh. Staats - und Kabinets - Kanzlei : 1 geh. Referendär, 1 geh. Registrator, I geh. Expeditor. -- Geh. Rat: I Präsident, 5 geiftl. geh. Räte, 11 weltl. geh. Räte, 4 geh. Referendare, i geh. Sekr., I geh. Registrator. -- Regierung und Hofrat: 1 Vicekanzler, 3 adeliche Hof - und Regierungs - Räte, 10 wirkliche geh. Hof - und Regierungsräte, o Räte und Referendäre, I Sekr., I Registrator. -- Hofkammer: 1 Präsident, 1 Direktor, 10 wirkliche Hofkammerräte, 1 Sekr. -- Lehenkammer: I Direktor.

I Direktor, 3 Commissäre. — 5 Oberlandfiscalat - Gerichts - Commissäre. — Fiscal - Appellationsgericht: 2 Commissäre, I Aktuar. — Kriegsrat: 6 Räte, I geh. Kriegsreferendär, I Sekr. — 2 Generalvicarien, wovon es der Ite in Pontifical., der 2te in Spiritual. ist. 3 Assessor, I Sigilliser, I Fiscal, I Fiscus. — Geistl. Hofgericht: I Official, 2 Assessor, I Protonotarius. — Residenz-Bauamt: I Oberbaudirektor, I Bauinspector. — Medicinalcollegium: 2 Präsidenten, I Vicedirektor, 6 Räte. — 2 Räte und Reserendäre, I Actuar. — Gesandte und Agenten 10, als in Bourdeanx, Bremen, Franksurt, Hamburg, Havre, Nantes, Regensburg (s. Reichstag), Sette, Wezlar und Wien.

Osnabrük, vermischter Religion, wurde im Rten larhandert vom Kaiser Carl dem Großen gegründet . und Wison . ein Schüler des heil. Bonifacius . ward i. I. 798. deffen erster Bischof. -- Zur Zeit der Reformation nam ein großer Teil der Stiftsuntertanen die evang, Lutherische Lere an; desshalb wurde im Westphälischen Frieden 1684, festgesezt, dass wechselweise ein kathol, und protest, Bischof und zwar lezterer jedesmal aus dem Hause Braunschweig - Lüneburg gewält werden follte. Unter der Regierung eines evangelischen Bischofs besorgt der Erzbischof zu Cölln, als Metropolitan; die Gerechtsame eines katholischen Bischofs; zur Zeit eines kathol, Bischofs versieht das luther. Consistorium die bischöft. Rechte. Hauptstadt ist Osnabrük. --Dieses Bistum hat auf 50 Meil. 4 Städte, 3 Fleken, 4361 Höfe, 9 Klöfter, und 126000 Einw. Die gesamten Einkunfte werden auf 370000 fl. geschäzt; die X bifchöfl.

bischöft, aber zu 140000 Tir, angegeben. -- 2) Domkapitel. welches gegen 100000 Rtlr. Einkünfte hat. und nebst der Ritterschaft und den 4 Städten die Landstände ausmacht, besteht aus 26 Gliedern, davon vorzüglich der Domprobit. Dechant. Cantor und Cuffos ausgezeichnet, und worunter 3 evangelische sind; über den aten wird noch gestritten. -- I Suffraganeus. I Generalvikar, 3 Affefforen, I Sekr. -- b) Hofthaatsund Dikasterial - Personale: 1 Oberstallmeister. 1 Oberiagermeister, 1 Hofmarichall, 11 Kammerherren, 2 Kammeriunker. -- 7 geh. und Kammeriäte. - Landund luftiz - Kanzlei, auch Lehenkammer und Landrat: Präsident, 4 Kanzleidirektoren, 2 Skre. -- Officialat: 1 Official . 1 Sekr. -- Confistorium: 3 geiftl, Rate, 1 Sekr. - Ständische Landrate: 2 Domkapitularische, 2 von der Ritterschaft, 2 vom ständischen Collegio, .r Erblanddroft, 2 Wegcommissäre, 1 Landeshauptmann. -- Stiftspfenningkammer: I Stiftspfenningmeister. -- I Criminal - Iustitiarius, 1 Criminal - Aktuar zugleich Zuchthaus - Commissar. -- 5 Advocati Patriae und Fisci. --6 Syndici und Secretarii Statuum.

Paderborn, katholisch, im 8 en Iarhundert vom Carl dem Großen gestistet. Die Stistskirche wurde i. I. 779. vom Pabst Leo III. selbst eingeweihet. — In dem Fleken Neuhaus bei Paderborn ist das fürstl. Residenzschloß; der iezige Fürstbischof residirt aber gegenwärtig in Hildesheim. — Das Bistum enthält auf etwa 54 Meil. 4 Haupt - und 19 andere Städte, 1 Fleken, 136 Dörser, und 124000 Einwoner. Die Landeseinkünste werder auf 597000 fl. geschäzt (s. Randels Annalen Th. 2. Traiteur und andere). Die landesfürstl.

fürstl. Revenuen sollen circa 100000 Rtlr. betragen. -a) Domkapitel macht nebst dem Adel und den Städten die Landstände aus, und besteht aus 22 Capitularen, worunter der Domprobst, Dechant, Kufter. Scholaster, Cantor, Kellner und Kämmerer ausgezeichnet find, 'I Syndicus, I Sekr. -- b) Hofftaat und Dikasterien u. f. w .: Obristhofmarschall . Hofmarschall, Schloshauptmann zu Neuhaus, 3 Kammerjunker. g Edelknaben . 6 Hofkaplane. -- 1 Hofzalmeister . 2 Leib - und Hofärzte, -- Geh. Kabinets - Kanzlei : 1 geh. Referendar , i geh, Kabinetsiekr. , i Sekr. in geiftl. Sachen. -- Bischöfl, General - Vicariat: 1 Vicarius in Spiritualibus generalis ; 4 geiftl, Rate und Affessoren . i Sekr. Geh. Rats - Collegium: i Präsident, 7 geh. Rate, i geh. Sekr., i Registrator, i Kanzlist. -- Regierungs -. Kanzlei: 1 Präsident 1 Vicekanzler 7 Hof - und Regierungs - Rate, a titular Hofrate; I Sekri, I Regi-Arator, 2 Kanzliften. - Geiftl. Hof- und Officialatgericht: i Official 4 Affessoren . 3 Sekre. . I Substitut. Weltl. Hof - und Provinzialgericht: i Hofrichter 2 Affefforen , 2 Sekre, -- Hofkammer: i Pralident; o Rate, i Adv. Cammerae, I Sekr.; I Procurator. --Lehenkammer: I Direktor, i Sekr. -- i Landeshauptmann, I Landrentmeifter, 2 Landschazeinnemer, 1 Notarius Patriae: 2 Advoc. und Procur. Fisci, 2 Landphyfici. -- Auswärtige Minister und Agenten 8, als in Colln. Hamburg; Hildesheim; Regensburg; Wezlar 2; und Wien 2. - Erbamter : i Etbhofmeifter , 1 Erbmarfchall , i Erbmundschenk ; i Erbkuchenmeister ; i Erbe thorwächter.

Paffaii, aus dem chemaligen Erzstift Lorch;

Suffragan vom Erzstift Salzburg. Hieraus entstanden Streitigkeiten zwischen den Bischöfen von Passau, und den Erzbischöfen von Salzburg, indem erstere ebenfalls auf die erzbischöfl. Würde Anspruch machten, und in geistl. Dingen blos vom Pabst abhängen wollten. in so weit beigelegt, dass der Pabst den Bischof von Passau 1728. zwar von dem Erzstift Salzburg eximirt. und das Bistum dem pabstl. Stul unmittelbar unterworfen hat (wogegen Salzburg jedoch protestirt); allein die erzbischöfl. Würde konnte der Bischof nicht erlangen. I. I. 1784. (unter Kaifer Iofeph II.) mußte Pa. fau feinen Diöcesanrechten in Ober - und Nieder - Oester-Residenz: Passau, dessen immediate reich entlagen. Reichslande etwa 15 Meil, mit I Stadt, 11 Fleken, 9 Schlöffer, und 24000 Einwoner enthalten follen, Außerdem besizt das Hochstift unmittelbar im Oesterr. ob der Enns a) die Grafschaft Neuburg. b) Die Schlösser Stahrenberg und Pihrenstein, und c) den Markt Ebersberg; fodann im Lande unter der Enns d) die Stadt Mautern. den Markt Schwadorf und mehrere Oerter, zusammen etwa 18 Meil, mit 28000 Einwonern. -- Die Einkünfte des Bistums werden von einigen zu 198000 fl., von andern auf 220000 fl. und noch höher geschäzt. -- 2) Domkapitel besteht aus 15 Capitularen und 9 Domicellaren. Die 9te Domicellarstelle bleibt jedoch unbefezt, und ire Einkünfte werden zur Unterhaltung der Innbrüke verwendet. Eine Domherrnpräbende foll 3000 fl. eintragen. -- Domkapitl. Beamte: I Syndicus zugleich Rentmeister, 1 Rentschreiber, 1 Kastner. -- b) Hofund Civil-Etat: I Oberhofmarschall, I Obriftstallmeister, I Viceobriststallmeister, I Obristiagermeister, I Leibguardehauptmann . 1 Ohristküchenmeister , 1 Obristfilber-

filberkämmerer, 2 Hofeavaliere. -- 22 geh. Räte. --Geh. Kanzlei: 1 Direktor, 1 Vicedirektor, 1 geh. Referendär im geiftl. Fache, 1 Sekr., 2 Protokollisten. 3 Kanzlisten. -- Geistl. Rat: 3 Vorstände respve. Präfidenten , 1 Direktor , 8 Rate. Hienachst 41 wirkliche aber nicht frequentir, geistl. Rate, und 5 titular geistl. Rate, -- Consistorium : I Prafes, I Syndicus, 6 Affesforen. -- Hofrat: (vertritt auch den Kriegsrat) 3 Prafident., 1 Hofkanzler, 1 Direktor, 10 Rate, 1 Auscultant. Hienächst 34 wirkliche aber nicht frequentirende Hofrate, 2 Sekret., 1 Ratsprotocollist, 2 Regi-Rratoren. - Ritter - und Beutellehen : 1 Hauptritterlehenprobst zu Passau: 1 Viceritterlehenprobst, 1 Sekr. I Ritterlebenprobst zu Linz: I Sekr. I Ritterleben-"probst zu Wien: I Lehenritter, I Sekr. I Beutellehenprobst zu Passau und Vicebeutellehenprobst: I Sekr. :-Hofkammer: 3 Präsident, 1 Direktor, 10 Rate. --Hienachst 20 wirkliche aber nicht frequentirende Hofkammerrate. -- 6 Rait - und andere wirkliche Rate, 1 Sekr. -- I Hauptmautner, I Hofkastner, I Hofkellermeister, 1 Hofbaudirektor und Architekt. -- Hofrechnungskammer: I Direktor, 4 Kassiere, 2 Buchhalter. -- Gesandte und Agenten 13, als in "Burghaufen , Linz 2 , München , Regensburg (f. Reichsversammlung), Wezlar, Wien 5. -- Erbämter: I Erblandmarschall, 1 Erbkämmerer, 1 Erbschenk, 1 Erbtruchfess vacat.

Prüm, gefürstete Reichsabtei, Benedikt. Ordens, im Ardennerwalde, im Trierischen, 762 von
dem fränk. König Pipin gestistet, und hatte vor diesem
ihre eigenen Aebte; aber seit 1759 besizt dieselbe ein
iedesmaliger Kurfürst zu Trier, als immerwärender AdX3 mini-

ministrator. -- Diese Abtei, deren Gebiet etwa i Meile mit 2000 Einw. halten mag, und iärlich 2359 fl. abwersen soll, besteht gegenwärtig unter französ. Botmäsigkeit.

Regensburg um 740 von dem hell. Bonifacins gegründet; Suffragan vom Erzstift Salzburg. --Von der Diöcese des Fürstbischofs ward 1787 der Egerische Bezirk in Böhmen getrennt. -- Die bischöff, Residenz ist zu Regensburg oder Worth, -- Zu diesem Bistum gehören die Reichsherrschaften Donaustauf. Wörth, Hohenburg an der Lauterach und verschiedene Besizungen im öfterr, Kreise, zusammen etwa 6 Meil. mit 10000 Einw. -- Die Einkunfte werden zu 30000 Rtlrn., von andern aber (warscheinlich mir denen des Domkapitels) zu 50000 Tlrn., und mit denen von Emeram zu 123000 fl. geschäzt. -- a) Domkapitel: 15 Kapitularen, worunter der Domprobst und Erzpriefter, der Domdechant, Custos und Scholaster ausgezeichnet find. 4 Domicellaren. -- b) Hofftagt und Dik Merien: 1 Hofmarschall, 2 Hoscavaliers. -- Kabinet: 1 geh. Referendär, 1 Sekr. zugleich Registrator. 1 Kanzlift. -- 7 Hofkaplane. -- Geiftl. Dikasterien: Contistorium: 1 Präsident, 1 Vicepräsident, 13 Rate, J Sekr. zugleich Registrator. -- Weltliche Regierung: 6 Prafident. , I Kanzler und Oberlehenprobst , 8 Rate, r Registrator. -- Agenten 6, als in "Amberg, Landshut, München, Straubing und Wien.,, -- Erbämter: 1 Marschall , 1 Kämmerer , 1 Schenk , 1 Truchsels.

Salzburg wurde als ein Bistum gegen 710 aus den Trümmern des Erzstifts Lorch, welches die Hunnen zerstört hatten, durch den heil. Rupert errich-

tet. Pabst Leo III, erteilte ihm 798 die erzbischöfliche Würde. - Suffrag. von ihm find (9); Freiling, Regensburg, Passau quoad fynodum, Brixen, Gurk, Chiemsee, Stekau, Levant, und Leoben. Die 5 leztern Bischöse werden von ihm-allein ernannt, one das eine pabfil. Bestättigung einzuholen ift. Residenz: Salzburg. -- Dieses Erzbistum befizt I) immediate das Erzstitt 164 Meil., 6 Saite, 32 Fieken, 14 Schlöffer, 220000 Einwoner, 2) mittelbar in Kärnthen und in Unteröfterreich 24 Meil., 2 Stadte, 23 Fick., 1 Schloss, 46000 Einw. .. Die Landeseinkünfte follen über 300000 fl. (f. Büsching) betragen. Die erzbischöff, werden gewönlich zu 800000 Rtir, oder 1200000 fl. gefchäzt, Staatsschulden find nicht vorhanden. a) Domkapitel besteht aus 24 Personen, die alle aus dem Grafen - und Herrenstande fein muffen. Angemerket find nur 23, und ausgezeichnet 6, als der Domprobst, Erzpriefter, Dechant, Senior, Scholaster und Domcustos. Es fürt auch das Domkapitel, wenn der erzbischöfliche Stul erlediget ift, das Direktorium im Reichsfürstenrate. -- b) Hofftaat und Dikasterien: 1 Obrifkammerer, 1 Obrifftallmeister, I Obristiagermeister, I Leibguardehauptmann, 1 Obriftküchenmeister, 1 Obriftsiberkämmerer. -- Geh. Ratscollegium: 14 wirkliche geh. Räte, 1 geh. Kanzleidirektor vacat, I Archivar zugleich Sekr., I geh. Registrator zugleich Sekr. und Taxator. -- Consistorium: I Prasident, I Direktor, 7 Rate. -- Hofrat: 1 Prasident, 1 Direktor, 19 Rate, 6 Sekr. -- Hofkammer: 1 Präsident, 1 Vicepräsident, 1 Direktor, 15 Rate, 10 Sekre., 1 gen, Einnemer, 1 Hofzalmeister. -- Hofkriegsrat : I Präsident vacat, I Vicepräsident, I Direktor vacat. .. Gefandte und Agenten 8, als in Graz, X 4 KlagenKlagenfurt 2, München, Regensburg, Wezlar 3. — Erbämter: 1 Marschall, 1 Schenk, 1 Kämmerer, 1 Truchses. -- Militär - Orden St. Ruperti: 1 Commandant, 5 Ritter, 3 Ritterexpectanten, 1 Verwalter.

Speier, fchon in Urkunden vom 1. 349 wird Tessis, Bischoff von Speier, erwänt. Seit 1546 ift demfelben die gefürstete Probstei Weissenburg einverleibt. Suffragan vom Erzstift von Mainz. Residenz: Bruchsal. Die Lande werden durch den Rhein in 2 fast gleiche Teile geteilt. Sonach rechnet man a) auf dem dieffeits liegenden Teil 10 Meil., 24000 Einw., 150000 fl. Einkunfte : b) auf dem ienseits liegenden Teil ebenfalls 10 Meil., 24000 Einw. und 150000 fl. Einkünfte. Dazu noch als mittelbare Besizungen im Elfass : die Probstei Weissenburg , Amt Lauterburg , 44 Ortschaften , 4 Ml., 10000 Einw., 100000 ft. Einkünfte. Zufammen alfo 24 Meil., 58000 Einw., 400000 fl. Einkunfte. Gegenwärtig find die eine Hälfte des Hochstifts und die Elfasser - Besizungen von den Franzosen occupirt. -- a) Domkapitel besteht aus 20 Capitularen, worunter 5. als der Probst . Dechant , Scholaster , Iubilar und Cuftos , besonders ausgezeichnet find; und 6 Domicellaren.

Stablo und Malmedy, 2 Reichsabteien, Benedikt. Ordens, 651 vom Sigobert II., König von Auftrasien, erstere am Flus Ambeve, im Lüttichischen, leztere am Wasser Warsch, im Erzstift Cölln. Iezt sind die Abteien in französ. Gewalt.

Strassburg in Elsas, zu beiden Seiten des Rheins, das schon vor 344 gestistet, und in der Mitte des 7ten Iarhunderts erneuert wurde. Nach Erlöschung des Hauses der Grasen von Werd, Landgrasen in Nieder-

derelfafs (1354), erkaufte der Rischoff von Strasburg von deffen Erben die Allodialgüter des gräflichen Haufes von Werd, weishalb seine Nachfolger den Titel als Landgrafen von Niederelfass fürten. Ift Suffragan vom Erzstift Mainz. Der ienseits des Rheins liegende Teil dellelben kam zwar im ryswiker Frieden 1697. unter französische Landeshohtit; doch blieben dem Fürstbischosf sowol die geistliche Gerichtsbarkeit als die Einkünfte: durch die Revolution find iedoch auch diese von Frankreich eingezogen, worden. Der dieffeits liegende Teil begreift die beiden Aemter Oberkirch und Ettenheim. Residenz (bis 1790. Elsaszabern) iezt Ettenheim in der Ortenau. .- Von diesem Bistum im Oberrheinischen Kreise kam schon im ryswiker Frieden (1697.) der ienseits des Rueins liegende großere Teil (etwa 9 Meil, mit 20000 Einw.) unter französische Landeshoheit; doch hatte der Fürstbischoff noch die weltliche und geistliche Gerichtsbarkeit und ansenliche Einkünfte davon. (Leztere werden mit denen des Domkapitels zu 350000 fl. geschäzt). Der dieseits liegende Teil begreift die beiden Aemter Oberkirch und Ettenheim, etwa 3 Meil. mit 5000 Einwonern und 35000 fl. Einkünften. -- Domkapitel: 8 Kapitularen, worunter 3, als der Domprobst, Kämmerer, und Scholasticus, ausgezeichnet sind. Und 11 Domicellaren. 1 Syndicus, 1 Sekr., 1 General - Einnemer. I Archivar.

Trient, im vierten Iarhundert gestiftet, und wovon der heil. Virgil der erste Bischof gewesen sein soll. Iezt wird der Fürstbischof von Oestreich zwar als ein Landstand gehalten; demongeachtet hat derselbe die weltliche Gerichtsbarkeit und als unmittelbarer X 5 Reichs-

Reichsfürst im Reichsfürstenrate seinen Siz. Resedenz Trient (Trento). Dieses Bisstum hat auf etwa 70 Meil. 3 Städte, 7 Fleken, 480 Dörser, und 150000 Einwoner; wird zwar von Oestreich als Landstand gehalten, (besonders seit 1796.) doch hat der Fürstbischof die weltliche und geistliche Gerichtsbarkeit. Die bischöslichen Einkünste werden zu 40000 Tir. geschäzt. Die Reichssteuern werden indes von Oestreich vertreten. - Domkapit elibesteht aus 17 Capitularen, worunter der Domdechant, Probst, Archidiacon, Senior und Scholaster ausgezeichnet sind.

Trier fällt als Bisstum in die ersten chriftlichen Tarhunderte ; es ift daher das alteste in Teutschland. Kaifer Constantin der Grosse unterwarf das belgische Gallien der geittlichen Aufficht desselben, und der Pabst Sylvester erhob es 327 in ein Erzbistum. schoff Ludolph, ein Herzog zu Sachsen ( 998.), soll der erfte Kurfurft gewefen fein. Das Erzkanzleramt befteht aber blos im Titel. Denn felbit im Bifstum Bafel, im Herzogtum Savoien, und in der Grafichaft Mömpelgard, welche Stüke von dem Königreich Arelat allein noch vorhanden find, ift es in etlichen Iarhunderten nicht mehr ausgeübt worden. Suffraganei des Erzstifts (vor der französischen Revolution): Mez, Toul, Verdün. (Nancy, St. Diez). Gegenwärtig befindet fich der größte, ienseits des Rheins liegende, Teil des Erzstifts in französischer Gewalt. -- Das Erzstift und geistliche Fürstentum begreift 38 Aemter, 28 Städte, viele Klöster und adeliche Güter. Der größte Teil liegt 1) ienseits des Rheins, etwa 115 Meilen, 180000 Einwoner, 498000 fl. Einkunfte. 2) Diesseits 15 Meil. 35000 Einw., 182000 fl. Einkünge. - Zusammen also

130 Meil; 213000 Einw., und 680000 fl. Einkunfte. Die Einkunfte werden von einigen geringer, von andern aber noch höher geschäzt. . - a) Domkapitel : Dom - und Capitularbergen 15, wovon die ersten 3, als Domprobit, Dechant und Oberchorbischof, die - übrigen 12 aber als Chorbischöfe ausgezeichnet find; 19 Domicellaren. -- .. b) Hofftaat und Dikasterien: Geiftlicher Staat : 2 Suffraganei des hohen Erzitifts --Generalviceriat : 1 Vicarius in Spiritual. vacat , 1 Provicar., general. . I Official. -- Erzbischöfl. geh. und geiftl. Rate auch Affessoren 9, Sekr. 1. -- Consisto--rium zu Trier : I Prafident, I Official., 3 Affefforen, J. Sekretar. - Geiftl. Iuftizsenat zu Trier : I Direktor, - 4 Beifizer T Sekr. -- 8 Syndical - Examinatoren und sämtliche Glieder des erzbischöft. Vicariats. -- Erzbischöfl. Officialats - Commissariat zu Coblenz: I Commissär official , & geistliche Rate und Assessoren , I Sekr. - Weltlicher Staat des hohen Erzstifts: Churfurfil. Kabinet : 1 Staats - und Kabinetsmeister, I geh. Staatsrat, im geistl. Departement I. Concipist vacat. -- Landschaftl. Departement : 1 Rat. -- Regierungsdepartement: 1 Staatsrat. -- Kammerd partement : 1 geh. Sekr. --Geheime Kanzlei: 1 Registrator, 6 Kanzlisten. -- 1 Landhofmeister vacat, I Obriskämmerer vacat, I Oberhofmarschall, i Viceobermarschall, I Reisemarschall, I Obrift , 1 Viceobriftstallmeister , 1 Oberiagermeister , 1 Leibmedicus. -- 17 adeliche geh. Räte. -- Landesregierung: 1 Kanzler, 3 adeliche geh. Hof - Regierungs - und Lehenhofs - Rate. 7 gelerte geheime Hof - Regierungs und Lehenhofs - Rate, 2 Sekre., 1 Archivar, 1 Regiftrator, I Kanzleiexpeditor. - Iustizsenat im Niedererzstift: r'Direktor, 1 Rat, 1 Sekr. -- Hofrat zu Trier:

Trier: 1 Statthalter vacat, 5 geheime und Hofrate. Sekretar vacat. -- Iustizsenat im Obererzstift : r Direktor vacat, 4 Rate, I Sekr. -- "Hofkriegerat : I Direktor , 3 Rate, I Sekr. - Leibgarde : I Obrift. F Ritt. meister, I Cornet. -- Regimentsstab: I Generalmaior. 1 Obrift und Regiments - Commandant, 3 Obriftlieutenants, 2 Majors, I Regimentsadjutant. -- Revisionsrat: I Direktor , 3 Rate , r Sekr. -- Hofgericht : 1 Hofrichter vacat, I Direktor, 6 Rate und Affefforen, I Acceffift . 1 Sekr. -- Hofkammer : 1 Direktor , 1 Vicedirektor, II Rate, I Accessift, 2 Skre., 3 Syndici, I Landrentmeister. -- Erbämter: 1 Marschall . r Kämmerer. I Truchfefs, i Schenk. . Gefandre und Agenten o . als : am Kurkreife zu Frankfurt am Main , am oberthein, Kreise, Frankfurt, Regensburg 2, Wezlar 2, Wien 2.

Weißenburg, gefürstete Probstei in der Stadt Weißenburg im Wasgau, im 7ten lathundert von dem fränkischen König Dagobert gestiftet. Sie wurde 1524 durch den Pabst Clemens VII. secularisit, und 1545 durch Kaiser Kail V. mit dem Bisstum Speier vereiniget. Ist nun von der französ. Republik eingezogen.

Worms wurde gestistet in dem Ansang des 4ten Iarhunderts, auf beiden Seiten des Rheins, und die größere Hälste ist gegenwärtig von den Franzosen occupirt. Schon lange war ein iedesmaliger Erzbischoff zu Mainz auch Bischoff von Worms. Etwas über 4 Meil. groß, mit 12000 Einw., und 18000 fl. Einkunste sür den Fürstbischoff, Es liegt an beiden Seiten des Rheins; der ienseitige Teil (gegenwärtig unter französ. Botmässigkeit) mag etwa 2 Meil., und 6000 Einwoner enthal-

ten. a) Domkapitel: 12 Domkapitularen, worunter 5, als der Domprobs, Dechant, Custos, Scholaster, und Cantor, ausgezeichnet sind. 9 Domicellaren, 1 Syndicus, 1 Sekr. -- b) Dikasterien. Geistl. Staat: Generalvicarius in Spiritualibus, 5 geistliche Räte, 1 Assessor, - Regierung: 1 Präsident und geistl. Statthalter vacat, 1 weltl. Statthalter, 1 Kanzler, 3 Hof- und Regierungsräte, 2 Regierungsskre., 1 Registrator. -- Hosgericht: 1 Präsident, 1 Direktor, 1 Rat. und "sämtliche, Hof- und Regierungsräte. -- Hoskammer: 1 Präsident, 1 Direktor, 4 Räte, 1 Sekr., 1 Kammerzalmeister. -- Gesandte und Agenten 6, als: im oberrhein, Kreis 2, Regensburg (s Reichsversammlung), Rom, Wezlar, Wien.

Würzburg gegen 750 gestiftet, und von dem Major Domus, nachherigen König der Franken, Pipin, mit Ländereien, welche vormals zum Herzogium Franken gehörten, beschenkt. Er erhielt 1752 nach der Erhebung der Abtei Fuld in ein Bistum vom Pabst Benedikt XIV, das erzbischöft. Pallium, ift iedoch ein Suffragan vom Erzbischof zu Mainz. -- Residenz: Würzburg. -- Dieses Bistum hat auf 95 Meil. 33 Städte, 16 Fleken, über 500 Dörfer, 266000 Seelen, Die Landeseinkünfte werden zu einer Mill, 500000 Tlr., von Norman aber nur zu 1 Mill, Gulden, und von Traiteur zu 1 Mill., 130000 fl., die bischöst. Revenüen aber auf 500000 fl. geschäzt. -- a) Domkapitel besteht aus 24 Capitularen, worunter die 2 ersten als Domprobst und Dechant ausgezeichnet find, und 30 Domicellaren, wovon aber nur 27 bemerket find. 2 Syndici. -- b) Hofftaat und Dicasterien: I Oberhofmarschall, I Hofmarschall, I Oberiägermeister, I Oberforstmeister, 1 Ober-

1 Oberstallmeister, i Leibgarde . Obrist. -- i Beichtvater; 3 Leibmedici, 1 Hosmedicus. -- Geistliche Regierung: 1 Präsident. -- Consistorium: 3 Präsidenten, Sigillister und Direktor- Weltliche Staaten: Geheime Kanzlei : 1 geheim. Referendär, 1 Kabinetssekt., 2 geh. Registratoren - Hofkammer: 1 Präsident, i Direktor. I Consulent, 17 Rate, 3 Sekre. -- Kaiserl: Landgericht Herzogtums Franken: I Landrichter . 8 adeliche Beisizer. -- Kriegsrat: 1 Präsident, 10 Hoskriegsrate, 1 Sekr. -- Kriegsstaat : 6 Glieder oder Commissare, 1 Generaladiutant. -- Policeigericht des obern Rats: 2 Prafidenten. -- Weltliche Regierung und Hofrat : i Prafident, I Hofkanzler, 12 adeliche geh. Rate, 14 gelerte geh. Räte, 19 adeliche Hofrate, 18 gelerte Hofrate, I Regierungsfiscal 1 Procurator fisci; i Regierungs - Archivar, 1 Registrator, 8 Sekre. - 1 Lehenprobst. Vicedom zu Würzburg. -- Erbämter des Hochstifts Würzburg und Herzogtums Franken: 1 Erbobermatschall, 1 Oberschenk, i Erbtruchsels, 1 Oberkammerer, 1 Erbuntermarschall. i Erbküchenmeister. i Unterkammerer.



Verbesserung.

S. 311. Z. 17. lies 15000 statt 15.

1

\

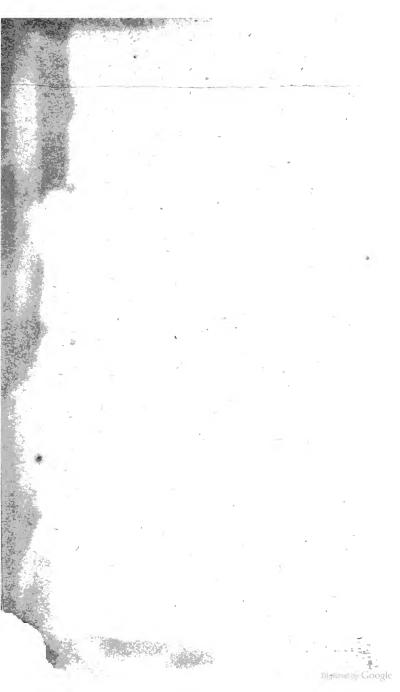



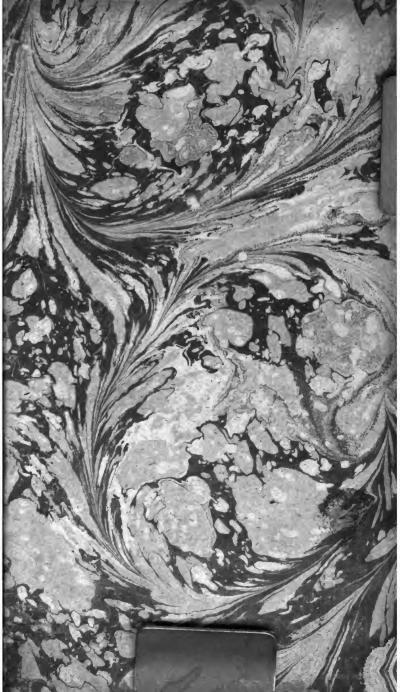

